

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

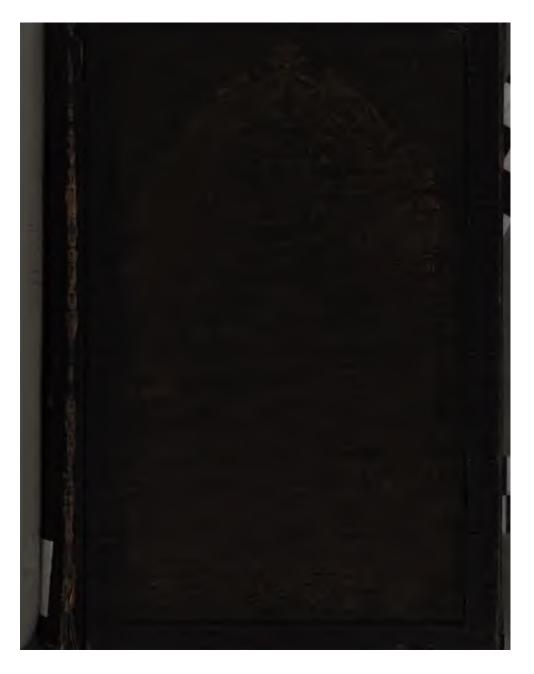

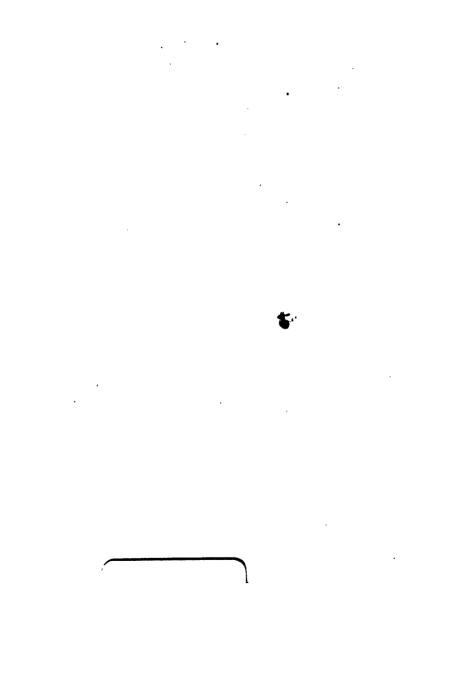





. · 

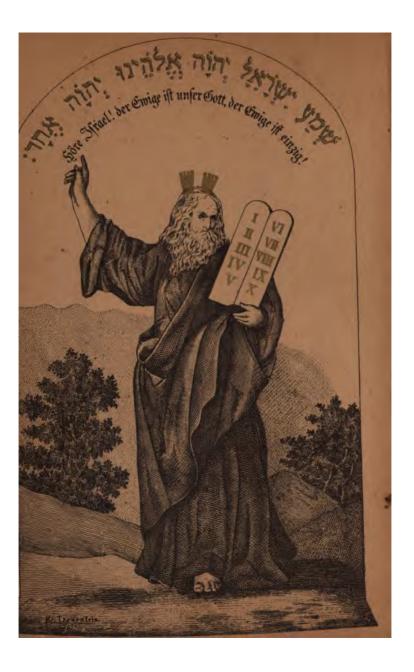



# Bebet= und Undachtsbuch

für ifraelitische Frauen und Mädchen.

Von

Jacob Frennd,

Betrer an ber Religionsichule ber Synagogen-Gemeinbe ju Breslan.

Mit Beiträgen

bon

Dr. J. Seiger, Dr. M. Südemann, Dr. M. Jost und Brofefor Dr. M. A. feng.

Siebente Auflage.

Breslau.

Berlag von Bilh. Jacobsohn u. Comp. 1893.





# Bebet- und Undachtsbuch

für ifraelitische Frauen und Dabchen.

Note

Jacob Freund,

Behrer an ber Religionsichule ber Synagogen. Gemeinbe ju Breslau.

Mit Beiträgen

ווממ

Dr. J. Seiger, Dr. M. Südemann, Dr. M. Jobl und Brofefor Dr. M. J. Jevy.

Siebente Auflage.

Breslau.

Berlag von Wilh. Jacobsohn u. Comp. 1898.

....

F

וַתְּתְפַּלֵּכ חַנָה וַתּאמָר: נָלַץ לִבִּי בַּיְהנָה אַין־קרוּשׁ בַּיְהנָה כִּי־אֵין בִּלְתָּךְּ וְאֵין צוּר כִּאלהַינוּ:

Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ift fröhlich in bem Herrn.

Reiner ift heilig, wie ber Herr, benn keiner ift außer Dir und kein Fels wie unfer Gott.

(1. Buch Sam. Rap. 2. B. 1 u. 2.)

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |

# Dem feligen Indenken

feiner

verflärten Mutter

# Fran Rebecka Freund

in bankbarer Liebe

gewibmet

bom

Papfasser.

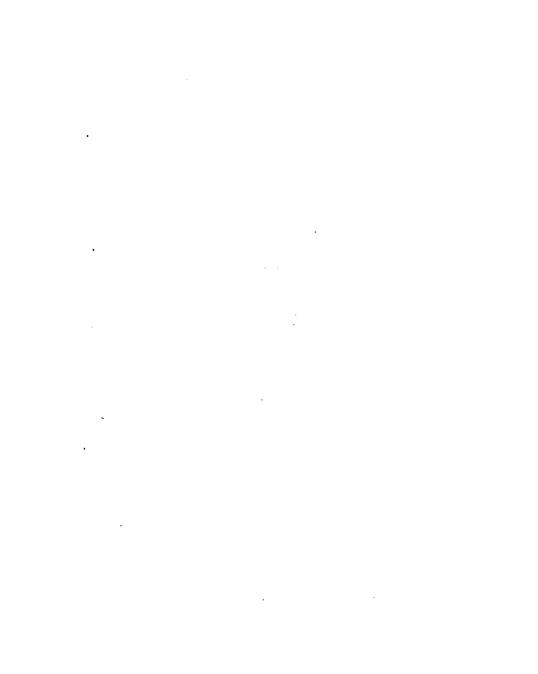

### Vorwort zur erften Auflage.

Bei der Herausgabe dieses Buches in der vortheilhaften Lage, von einem porhandenen Bedürfniß reben zu fonnen, bin ich jedoch feineswegs ber Meinung, baß man burch nur ein einziges bemfelben abhelfen könnte. Es ift bies, neben vielen anderen Grunden, schon beshalb unmöglich, weil jedes berartige Gebet= buch, ob mit ober ohne Absicht bes Berfaffers, bas Gepräge einer gewiffen religiöfen Richtung an fich traat und fo gang gewiß nur einem Theile der Anbächtigen genügen fann. In biefer Boraussetzung unterlaffe ich es auch, mich über Auswahl, Anordnung, Form und Inhalt ber Gebete näher auszusprechen, und muß ich in biefer Beziehung das Urtheil ruhig erwarten und alle abweichenden Ansichten als gleichberechtigt gelten laffen. Bielleicht auch werden dieselben mir für fünftig Gelegenheit geben, manchen Fehler zu verbeffern. Das Gine nur glaube ich ermähnen zu müffen, daß, tropbem ich mich in dem ersten Theile - in den Sabbath= und Festaebeten - oft und mit vieler Borliebe bem Inhalte unferer alten Gebete angeschlossen habe, es nicht im Entferntesten in meines Absicht liegen konnte, dieselben ersetzen zu wollen. Dies Gebetbuch ist felbstverständlich nur jum beliebigen Ge brauche nebenher bestimmt. Dem regelmäßigen Verlauf des Gottesdienstes zu folgen, dafür sind auch für die des Hebräischen unkundigen Mädchen und Frauen deutsche Gebet-Uebersetzungen hinreichend vorhanden.

In der Aussprache der hebräischen Ueberschriften konnte ich einige Willkürlichkeiten nicht vermeiben, weil ich von der herkömmlichen Weise nicht abweichen wollte.

Nächst dem Vorangehenden will ich nun aber dieses Vorwort zur Erfüllung der angenehmen Pflicht benutzen, den hochgeehrten Herren, die in freundlicher Weise durch ihre Beiträge meine Arbeit unterstützt und wesentlich gefördert haben, meinen herzlichsten Dank auszusprechen und ihrem Antheil das Ursprungs-Zeugniß auszustellen: Sämmtliche Friedhofgebete sind von Herrn Rabbiner Dr. Geiger in Frankfurt a. M., sämmtliche Festbetrachtungen, wie im Inhaltsverzeichniß bemerkt, von den Herren Rabbiner Dr. M. Güdemann in Wien, Rabbiner Dr. M. Joël in Breslau und Professor Dr. M. Aevy ebenfalls in Breslau. Die Tobtenseier ist mit Erlaubniß des Herrn Verfassers dem Gebetbuche von Geiger entnommen.

Möge Gottes Segen mit meinem Buche sein, so daß die andächtigen Empfindungen der Betenden recht oft durch dasselbe einen wahrheitsgetreuen Ausdruck finden.

Breslau, im Mai 1867.

Der Berfaffer.

# Inhalt.

| Sabbath= und Festgebete.                                |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Die Feste des Herrn. (Levy)                             | Seite<br>3 |
| Die Geste des gerin. (Sedy)                             | .5         |
| Der Habbath.                                            |            |
| Beim Eintritt in das Gotteshaus                         | 7          |
|                                                         | 8          |
| Mischmath                                               | 17         |
| Gebet                                                   | 21         |
| Beim Herausheben ber Thora am Sabbath                   | 23         |
| Gebet bei Verfündung bes Neumonds                       | 24         |
| Daffelbe                                                | 25         |
| Das Paffahfest.                                         |            |
| Festbetrachtung am Passahfeste. (Joël)                  | 26         |
| Beim Gintritt in das Gotteshaus. (An Festtagen ober bei |            |
| festlicher Gelegenheit)                                 | 29         |
| Gebet am Borabend bes Paffahfeftes                      | 29         |
| Gebet am Paffahfeste                                    | 31         |
| Die Hallel-Pfalmen                                      | 34         |
| Beim Herausheben ber Thora am Paffahfeste               | 39         |
| Frühlingsgebet am ersten Tage des Paffahfestes          | 40         |
| Das Wochenfest.                                         |            |
| Festbetrachtungen am Wochenfeste. (Joël)                | 44         |
| Gebet am Wochenfeste                                    | 3. 1       |
| Die Gefekachung am Singi                                |            |

#### Das Büttenfeft.

| The second secon |    |    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|
| Festbetrachtungen am Hüttenfeste. (Joël)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    | 57    |
| Geb.t am Borabend bes Buttenfestes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6. | 4  | 59    |
| Gebet am Suttenfeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    | 62    |
| Gebet am Schlußfeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    | 65    |
| Berbstgebet am Schlußfeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    | 68    |
| Gebet am Simchas Thora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | ,  | 71    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |       |
| Das Neujahrsfest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |       |
| Feftbetrachtung am Neujahrsfeste. (Gübemann) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    | 74    |
| Am Borabend des Neujahrsfestes. Lied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    | 79    |
| Gebet am Borabend bes Neujahrsfestes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    | 80    |
| Morgengebet am Neujahrsfeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    | 83    |
| Owinu malkenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    | 88    |
| Beim Herausheben ber Thora am Neujahrsfeste .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    | 90    |
| Gebet vor dem Schofarblafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    | 91    |
| Unthane tofef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    | 94    |
| Olemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    | 97    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |       |
| Der Verföhnungstag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |       |
| Festbetrachtung am Berföhnungstage (Gübemann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | ×  | 100   |
| Um Borabend des Berföhnungstages. Lied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    | 105   |
| Gebet am Borabend bes Berfohnungstages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    | 106   |
| Owinu malfenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    | 110   |
| Morgengebet am Berföhnungstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3  | 112   |
| Gundenbefenntniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    | 117   |
| Beim Herausheben der Thora am Verföhnungstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    | 123   |
| Gebet zu Muffaph am Berfohnungstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4  | 124   |
| Unthane tofef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    | 127   |
| Der Hohepriester am Versöhnungstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    | 130   |
| Gebet zu Mincha am Berföhnungstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |       |
| Vor Sonnenuntergang am Verföhnungstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 13 | 139   |
| Zum Schluß des Berföhnungstages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4, | 4  | 143   |

| -9 | т | n | т | a |
|----|---|---|---|---|

# XIII

#### Chanuka, Purim, Cifda beam.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gebet am Chanutafeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145   |
| Gebet am Burimfeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 147   |
| Gebet am Tischa beaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 149   |
| Gebet am Tischa beaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 153   |
| Eli Bion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 156   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Bäusliche Undacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| The state of the s | 301   |
| Tägliches Morgengebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 161   |
| Tijchgebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000  |
| Machtgebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 163   |
| Gebet am Countag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 164   |
| Gebet am Montag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166   |
| Gebet am Dienstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 167   |
| Gebet am Mittwoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 169   |
| Gebet am Donnerstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171   |
| Gebet am Freitag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 172   |
| Gebet am Neumondstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174   |
| Gebet beim Angunden der Sabbathlichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 176   |
| Cabbath-Ginzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 176   |
| Freitagabend-Lied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 178   |
| Zum Sabbath-Ausgang. Pfalm 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180   |
| Sabbath-Ausgang. Lied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 181   |
| Gebet am Tage der Confirmation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 182   |
| Gebet am Berlobungstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 185   |
| Gebet mahrend bes Brautstandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 187   |
| Gebet einer Braut am Hochzeitstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Gebet einer Neuvermählten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Gebet einer Böchnerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 194   |
| Gebet der Mutter mahrend der Aufnahme ihres Cohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E.    |
| in den Bund Abrahams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100   |
| The state of the s |       |

|                                                            | Geite. |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Gebet einer Böchnerin bei ihrem erften Besuche bes Gottes- |        |
| haufes                                                     | 197    |
| Gebet einer Mutter am Tage ber Confirmation ihres          |        |
| Sohnes                                                     | 198    |
| Bebet einer Mutter am Berlobungstage ihrer Tochter         | 199    |
| Gebet einer Mutter am Sochzeitstage ihrer Tochter          | 201    |
| Gebet einer Muiter am hochzeitstage ihres Cohnes           | 203    |
| Gebet einer Wittive                                        | 205    |
| Gebet einer Bittwe (bie in burftigen Berhaltniffen Iebt) . | 206    |
| Gebet einer Stiefmutter                                    | 208    |
| Gebet eines vaterlofen Mabchens                            | 210    |
| Webet eines mutterlofen Mabchens                           | 212    |
| Gebet einer Berwaiften                                     | 213    |
| Gebet einer Dienenben ,                                    | 216    |
| Gebet für bie Eltern in ber Ferne                          | 218    |
| Gebet um Silfe aus ber Roth                                | 219    |
|                                                            | 221    |
| Gibet bei einem freudigen Greigniß                         | 222    |
| Gebet um Rahrung                                           | 223    |
| Dantgebet für die Rahrung                                  | 224    |
| Gebet um Echaltung ber Gefundbeit                          | 225    |
| Gebet um Genefung. Pfalm 6                                 | 227    |
|                                                            | 228    |
| Dankgebet nach überftandener Krankheit                     | 229    |
| Gebet für die erfrantte Mutter                             | 281    |
| Gebet ber Mutter für ihr franfes Rinb                      | 233    |
| Gebet für ben erfrantten Sohn ober bie Tochter             | 234    |
| Bebet für ben erfrantten Gat'en                            | 235    |
| Danfgebet für bie Genefung eines Angehörigen               | 236    |
| Gebet für bas Doblgebeihen ber Rinber                      | 237    |
| Danfgebet für bas Bohlgebeiben ber Rinber                  | 239    |
| Gebet in trauriger Lebenelage                              | 240    |
| Webet um Gebulb und Bufriebenheit                          | 242    |
| Gebet für Fürft und Baterland                              | 244    |
| Bebet in Reiten allgemeinen Drangfals                      | 245    |

### Jahrzeit-, Friedhof-Gebete und Todtenfeier.

#### Jahrzeitgebete.

| •                                                    |     | Seite  |
|------------------------------------------------------|-----|--------|
| Gebet am Jahrestage vom Tobe bes Baters              |     | . 249  |
| Gebet am Jahrestage vom Tobe ber Mutter              | :   | 252    |
| Daffelbe für eine Frühverwaiste                      |     | . 254  |
| Friedhofgebete (Geiger).                             |     |        |
| Gebet                                                |     | . 🔑 57 |
| Am Grabe ber Eltern                                  |     | . 259  |
| Am Grabe eines Sohnes ober einer Tochter             |     | . 262  |
| Am Grabe bes Gatten ober ber Gattin                  |     | . 264  |
| Am Grabe ber Gefdwifter, Großeltern, Schwiegereltern | obe | r      |
| anderer Berwandten                                   |     | . 266  |
| Am Grabe eines Freundes ober einer Freundin          |     | . 267  |
| Am Grabe eines Boblthaters ober einer Boblthaterin   |     | . 269  |
| Am Grabe eines Lehrers ober einer Lehrerin           |     | . 269  |
| Am Grabe bebeutenber Menichen                        |     | . 270  |
| Solußbetrachtung und Gebet                           |     | . 271  |
| Codienfeier (Geiger).                                |     |        |
| Tobtenfeier                                          |     | . 273  |



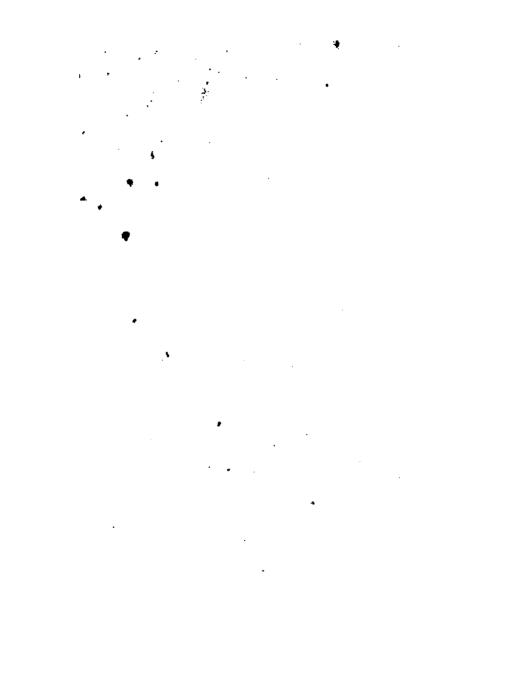

# Sabbath- und Jeftgebete.

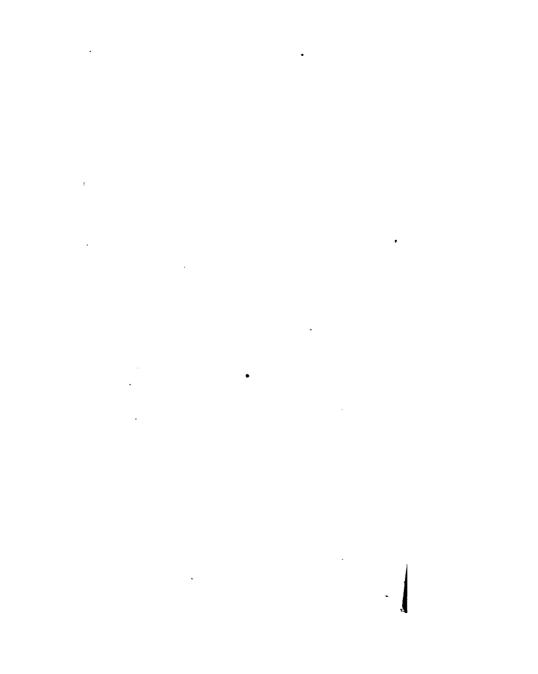

### Die Tesle des Berrn.

"Die Feste bes Herrn, an benen ihr heilige "Eestverfammlung verkünden follt, dies sind meine Feste." Also lautet der Mahnruf Gottes an uns in seiner heiligen Lehre. Die Tage des Jahres, mit ihren Mühen und Lasten, mit ihren Zerstrenungen und Vergnügungen, gehören euch, ihr Menschen, dis auf die wenigen, die ihr dem Herrn weihen sollt, auf daß sie euch dann vollends angehören, daß euer besseres Selbst zum vollen Bewußtsein seiner höheren göttlichen Würde gelangen könne.

Wenn still und freundlich es im Hause ist, wenn bes Werktags Arbeit ruht, da kehrt der Mensch bei sich selber ein, da empfindet er es im tiefsten Gemuthe, daß Streben und Schaffen nicht des Strebens und Schaffens Ziel sei, sondern daß die Freude an dem Erworbenen und Erarbeiteten sein Derz erquicken, seinen Geist befriedigen und seine Kräfte stärken muß.

Dann empfindet er den Segen Gottes und seine Nähe, und alles Unlautere und Unedle schwindet. Die Einkehr in sein Inneres läßt ihn auch erkennen, ob auch alles Erstrebte bes Strebens, alles Erarbeitete ber Arbeit werth ist. Wie wohl thut solche Einkehr in ber umgebenden Stille und Ruhe des Hauses, und wie sehr ladet dazu des Feiertages Ruhe ein! Ja, so sind Dir, o Herr, die Zeiten der Ruhe geweiht, auf daß sie allem Göttlichen in uns förderlich und gedeihlich werden!

In der Stille des Hauses treten alsdann Die uns näher, die uns die Nächsten sind. Das legen uns die Worte Deiner Lehre an's Herz: "Du sollst dich freuen an beinem Feste, du und deine Sohn und deine Tochter und beine Hausgenossen." Wie oft sind uns die Theuern ferne im Getriebe der Welt, wenn Sorgen und Mühen uns nahe sind; wie selten weilen sie in der erwärmenden Nähe des Herzens, wenn Klugheit und Berechnung, die Hindernisse im Leben zu bewältigen, uns ganz gesangen halten. Darum seien die Feste, so will es der Herr, auch Feste den Deinigen, damit das Band der Liebe und der Junigseit dich immer von Neuem und immer sesser mit ihnen verknüpse.

So sind benn unsere Feste mit ihrer zwiesachen hohen Bestimmung auch das Band geworden, das Israels Söhne in der Zeit seines Glanzes zu einer liebenden Familie einigte und in der Zeit des Elends und der Zerstreuung sie nicht auseinanderfallen und die zarten Pflänzchen häuslichen Segens nicht verkümmern, wohl aber zu gedeihlicher Blüthe und Frucht zeitigen ließ. Wie ein Volk seine Feste seiert und welche Feste es begeht, das giebt den Maßstab seiner Glaubensinnig-

feit und feines Denfens Sohe an. Und ba barf Ifrael ohne Gelbstüberhebung fich an die Spite ber Bolter ftellen. Much biefe Betrachtung beut uns Erquicfung in ben Beiten ber Beibe. Diefer Ginn für bie Baben ber Natur, für ibre Berjungung, ibre Rulle, ibren Segen, waren nicht fremb unfern Urahnen, und Dant gegen ben Spender alles Buten erfüllte ihren Ginn. Mit gleicher Warme fprach's auch in ihrem Innern für bie Regungen bes Bergens, für Berfohnung mit ben Rebenmenichen, für Buge und Reue, und auch biefen echt menfchlichen Regungen fehlte nicht bes Weftes Beibe, und fand fie in ben Saufern und Betftatten Afraels ibren entsprechenben Ausbrud. Bor Allem aber prägte fich unfern Borfahren bie Erfenntniß tief ein - und auch wir wollen fie uns einicharfen - baf ber Berr es ift, ber nicht nur bes Gingelnen Geschicke, fonbern ber Denfchheit Walten und Wirfen im liebevollen Baterbergen träat, und Ifraels munberbare Leitung in feiner treuen Sand halt. Go find benn auch unfere Refte mabnenbe Merkzeichen auf ber Wanderung burch bie Reiten, baß ber Berr ein fleines Bolfchen aus tiefer Anechtschaft fich erforen, es leiblich und geiftig befreit, burch bie Bufle bes Lebens ficher geführt, in ichutenber Sutte fie geborgen, ihre Geffeln, die frecher Uebermuth und verfehrter Ginn um fie ju legen fich erfühnten, gefprengt und ber Menschheit fie bann weit und breit ju Lehrern bes einigen einzigen Gottes, bes liebenben Baters Aller eingesett, um alle feine Rinber zu einer Bruberfamilie gu einigen, bie, getragen von biefem Bewußtfein, ben Simmel erftrebt.

Solche Betrachtung unferer Wefte wirb geeignet fein, uns jebes einzelne Reft in feiner Bebeutung für fich und als Glied bes Gangen würdigen ju laffen; ber Cabbath, ber an bie Allmacht bes Berrn mabnt, ber bas All aus bem Nichts ins Dafein gerufen, bas Paffab-, Bochen- und Suttenfest, die uns bie Erlöfung Ifraels aus bem Stlavenjoch, feine außere und innere Befreiung und die treue Rurforge bes Berrn für die Erlöften in Erinnerung bringen, bas Reujahr und ber Berfohnungstag, bie von ber Gunbeniculb uns reinigen, und Chanufa und Burim, die immer von Reuem ben Troft uns bringen follen, bag alle Berfolgungen und Burudfegungen, alle Berfuche, Afrael von feinem Glauben abzuführen, nur Prüfungen Gottes find, die ben reinen, lauteren Gehalt ber Religion gu Tage forbern, auf bag wir mit immer größerer Innigfeit ben Schat, ben unfere Borfahren uns überliefert, bewahren und bewachen follen. Möge biefes beilige But und und gang Ifrael von Geschlecht ju Geschlecht freudig bereit finden au jeglichem Opfer, bas feine Berherrlichung von uns forbert und also bie Feier unferer Weste uns bleiben ein bell leuchtenbes Licht auf ber Bahn burch bie Beiten, ein Licht, beffen Glang nie ichwinde und erloiche in Emigfeit.

### Der Sabbath.

שבת.

מה שובו

# Beim Einlrill in das Golleshans.

Wie schön ift, Ifrael, Dein Belt! Und Jakob, Deine Hutte! Da thronet Gott, ber Herr ber Welt, In seines Bolfes Mitte.

Da tret' ich vor Dein Ungesicht, D herr! mich tief zu buden, Bestrahlt von Deiner Gnabe Licht In's eig'ne herz zu bliden.

Wie lieb' ich biesen heil'gen Ort, Als meines Segens Quelle! Es spendet Glück mir fort und fort Und Frieden diese Stelle! Sier find ich Trost in Traurigkeit, Erhebung in der Freude. Weil ich vor Gottes Herrlichkeit Mich gern in Demuth fleibe.

Mit Luft und Liebe bin ich d'rum Run in Dein Haus getreten, Bernimm, o Bater, wieberum Mein Bitten und mein Beten!

Umen!

# Cebete für den Sabbathtag.

Ewiger Gott, Herr und Nater, unenblich wie Du bist, so ist auch Deine Macht, Deine Größe und Herrlichkeit, Deine Weisheit und Deine Gnade. Gelobt sein heiliger Name in Ewigkeit!

Du haft den Sabbath eingesetzt, daß er uns sei ein Tag der Ruhe und der Erhebung, ein Tag der Andacht und der Erbauung. O sass' meines Mundes Bort Dir wohlgesällig sein und die Gedanken meines Herzens. Amen!

Defen erschaffen warb. Du hast regiert, eh' noch ein Besten erschaffen warb. Du bist König auch von ber Beit an, da auf Deinen Billen das All' erstand, und wenn einst Alles dahin sein wird, dann wirst Du allein toch herrschen, o Ehrsurchtbarer! Ja, wie Du warst, bist Du und so wirst Du ewig sein in Herrlichseit.

Du bift einzig, kein zweites Wesen ist Dir zu vergleichen, Dir zur Seite zu stellen. Du bist ohne Anfang und ohne Ende, Dein ist die Macht und die Herrschaft. Du bist aber auch mein Gott, mein sebendiger Erlöser, Fels in meinem Leide zur Zeit der Noth. Du bist mein Panier und eine Zuslucht für mich, Antheil meines Kelches am Tage, da ich ruse. In Deine Hand empfehl' ich meinen Geist, zur Zeit, wenn ich schlafe und wenn ich mache, und mit meinem Geiste auch meinen Körper; ist Gott mit mir, so fürcht' ich Nichts.

Simmel und auf Erden und in allen Räumen der Welt. Das ist gewiß und wahrhaftig, daß Du der Erste bin und der Letze und außer Dir ist fein Gott. D möchten doch alle Bewohner der Welt es erkennen und bekennen, daß Du, Gott, allein Herr bist auch in allen Neichen der Erde. Du hast den Himmel gemacht und die Erde, das Meer und Alles, was es füllet. Wer von allen Deinen Geschöpsen in der Höhe und in der Tiese vermag Etwas hinzuzusügen zu den Werken Deiner Allmacht? Du, unser Vater im Himmel! übe Barmherzigkeit mit und um Deines großen und heiligen Namens willen.

D ich wollte fo gern Dich rühmen und preisen, Allerhabener, aber die Worte meines Mundes reichen nicht hin zum Lobgesang für Deine Ehre; darum möge es Dir wohlgesällig sein, wenn ich Dich anbete mit den Liebern, ber von Dir begnabeten Sänger, die Dich angebetet in heiligen, unvergänglichen Dichtungen.

#### Bfalm 19.

Die Simmel, fie ergablen Gottes Gbre, Die Refte fpricht von feiner Sande Bert. Bom Tage ftromt bas Wort bem Tage gu, Die Nacht giebt diesen Unterricht der Nacht, Nicht find's geheime Worte und nicht Reben. Daß ihre Stimmen man nicht hören fonnte: So weit die Grbe reicht, tont ihre Seite, Ihr Bortrag bringet bis an's Riel ber Belt, Bis mo ber Sonnenball fein Relt gebaut. Der, wie ein Braut'gam gieht aus feiner Sutte, Und freudig, wie ein Seld die Bahn burchläuft. Bon einer Simmelsgrenze gieht er aus, Den Rreislauf burch, bis wieder gu ihr bin, Und feinem Glange bleibet Richts verborgen. Die Lehre Gottes labt die Seele gang, Sein Zeugniß, wahrheitsvoll, macht Thoren weife, Und fein Befehl, gerecht, erfreut das Berg. Sein lauteres Gebot verflart ben Blick. Die Gottesfurcht ift rein, bestehet ewig, Die Rechte Gottes allesammt find Bahrheit. Roch föftlicher als Gold und föftlich Gra. Dem Munde lieblicher als Sonigfeim. Und auch Dein Anecht will ihrer forgfam achten, Denn großer Lohn wird benen, die fie biten. Reboch, wer fennt fie? wer ift frei von Gunben, Die ungern ober unbewußt gethan? Bor Uebermuth nur mahre Deinen Knecht! Laif' ihn nicht herrschen über mich - und frei Bon Frevelthat fann ich Bergeltung hoffen. Laff' wohlgefallen meines Mundes Wort, D Gott und die Gebanten meines Bergens Bor Dir, ber Du mir Fels und Rettung bift.

#### Pfalm 34.

Den Ew'gen will ich loben allezeit. Sein Ruhm foll ftets in meinem Munde fein! Des ew'gen Gottes rühmt fich meine Seele, Ihr Demuthsvollen hört's und freut euch beffen! D preifet feine Größe laut mit mir Daß allesammt wir feinen Ramen ehren. Da ich ihn fuchte, hat er mich erhört, Sat mich befreit von allen meinen Mengiten. Die auf ihn schaun, geh'n nie beschämt gurud. Rief je ein Armer, Gott erhörte ibn. Er rettet ihn von allen feinen Nöthen. Die Engel Gottes lagern rings im Rreis 11m bie, die ihn verebren, - fie gu huten. Da schaut nur hin und feht, wie gut er ift, Beil allen benen, die auf ihn vertrauen! Bohl darben, hungern mag ber Löwen Brut, Die fehlt ber Segen benen, bie ihn fuchen Rommt Rinder, last die Gottesfurcht euch lehren: Ber ift ber Mann, ber Luft am Leben hat, Die Tage liebt, um Freude zu genießen? Bohlan! fo mabre beinen Mund por Bofem, Und beine Lippen vor bes Truges Wort! Der Gunde weiche aus, bas Gute übe, Den Frieden fuche, folg' ihm emfig nach. Das Auge Gottes schaut auf die Berechten, Sein Dhr ift ihrem Fleben zugewandt. Doch fieht ber Berr auch die, die Bofes üben, Um ihr Gedächtniß aus der Welt zu bannen. Er hört auf die, die flebend zu ihm rufen, Bon ihrem Leibe gnabig fie gu retten; Denn nahe ift er bem gebrochnen Bergen Und feine Bilfe bem gebeugten Beift. Und trifft das Ungluck auch den Redlichen, Bon allem Hebel macht der Herr ihn frei.

Er hatet ihn, daß er nicht Schaden leide, Daß nicht verlett fei eines seiner Glieder. Den Sünder führt die Sünde selbst zum Tode, Des Frommen Feind versinkt in seiner Schuld, Die Seelen seiner Diener rettet Gott, Die ihm vertrauen, qualt die Reue nie.

#### Pfalm 90.

(Gin Bebet von Dofe, bem Danne Gottes.)

Gott, Du warft unfere Buflucht für und für! Bepor die Berge noch geboren murben, Ch' noch die Erbe, eh' die Welt geschaffen, Barft Du, Allmächtiger, von Ewigfeit, Du führtest einft bas menschliche Geschlecht Gang nabe an den Untergang heran. Dann fprachft Du : "Rehret wieder, Abams Gobne." (Denn taufend Sabre find vor Deinem Muge Dem Tage gleich, ber geftern ift vergangen, Ra gleich ber Woche Wechfel in ber Nacht.) Du ftrömft fie weg, im Schlaf vergeben fie Und find am Morgen frisch in Gras verwandelt Und was am Morgen Bluthen treibt und fproffet. Das ift am Abend wieder welf und durr. Co geh'n auch wir in Deinem Born, In Deinem Grimme find wir fchnell vernichtet, Benn unfere Gunden vor Dich hin Du legft Und die verborg'nen prüfft por Deinem Licht : Es wichen uni're Tage Deinem Born, Es schwänden unf're Sahre wie ein Sauch. Mur fiebzig Jahr find unf're Lebensjahre, Und wenn es herrlich ift, fo find es achtzig: Ihr Stola, mas ift er? Muh' und Richtigleit. Schnell abgeschnitten bann, wir schweben bin.

Wer aber fennet Deines Zornes Macht? Und wie die Furcht vor Dir und Deinem Grimm, So lehre auch uns uns're Tage achten, Auf daß wir uns ein weises Herz erwerben.

### Bialm 91.

Der du im Schirme bis Höchsten, im Schatten der Allmacht verweilest,

Sprich zu dem Gerrn: "D, Du bist meine Feste, auf die ich pertraue!"

Er, von verheerender Pest, von der Schlinge wird er dich erretten, Deckt mit dem Fiftig: dich, seine Treue ist Schutz dir und Wasse.

Mimmermehr schredt bich bie Nacht und bie Pfeile, bie schwärmend am Tage,

Seuche nicht, schleichend im Dunkeln, und Krankheit verderbend am Mittag.

Dich nur erreichen fie nicht, wenn auch Taufend gur Seite bir fallen.

Schauft mit den Augen fie an und die Strafe der Bösen, die siehst du.

Fürchtest nicht, denn auf dem Herrn, meine Zuversicht, steht bein Vertrauen;

Unheil erreichet dich nicht und es naht beinem Zelt feine Plage; Denn er besiehlt seinen Engeln, daß sie überall dich bewachen, Auf ihren Händen getragen, verlehet tein Stein deine Füße. Löwen und Schlangen zertreten magit du, und einhergeh'n auf Nattern.

"Ich", fpricht ber herr, "will ihn retten und schüten, er kennt meinen Namen,

Sore ihn, wenn er mich ruft, bin bei ihm gur Beit feines Leibes:

Schauen bann foll er mein Beil, gefättigt, befriedigt vom Leben".

### Pfalm 92.

Bie ift's fo fchon, bem Ewigen zu banten Und zu lobsingen Deinem Namen, Bochfter! Um Morgen Deine Gnabe zu perfünden Und Deine Treue preisen in den Rächten Mit Floten, Saitenfpiel und Barfenklang, Denn Du erfreuft mich, Berr, mit Deinen Thaten; Ich jauchze ob der Werke Deiner Sand. Wie groß, o Gott, find Deine Bunderthaten, Und Deine Plane, wie unendlich tief! Der Unverständige fieht bas nicht ein, Der Thor, der blode, fann das nicht begreifen. Wenn auch die Frevler grünen, wie das Gras, Wenn Uebelthäter blüh'n - fo gehn fie boch Der ewigen Bernichtung nur entgegen. Du, Berr, Du bift in Ewigfeit erhaben. Und Deine Feinde alle geh'n dahin, Die Uebelthäter ftäuben aus einander. Mein Sorn erhebest Du, bem Balbftier gleich. Mit frischem Dele falbest Du mein Saupt. Mein Auge schaut an meinen Reibern Schmach: 3ch hör's, wenn Bosheit wider mich fich rüftet. Der Fromme blüht ber Palme gleich empor. Er fproffet gleich der Ceder Libanons. Im Saus des Ewigen find fie gepflangt, Sie blüben in den Sofen unf'res Berrn, Sie muffen noch im fpaten Alter grunen, Sie muffen frisch und faftvoll immer fein, Um ju verfünden, daß ber Berr gerecht, Mein Schutfels und fein Mangel ift an ihm!

Heil benen, die in Deinem Hause wohnen, die Dich preisen immerdar! Heil dem Bolke, dem's also geworden, Heil dem Bolke, dessen Gott der Ewige ist!

### Pfalm 145.

(Ein Loblieb Davibs.)

Berr, ich will Dich erheben, Tu bift Konia Will Deinen Namen preifen für und für. Un jedem Tage, Berr will ich Dich rühmen, Will loben Deinen Mamen jederzeit. Denn Du bift groß und angebetet, Berr, Und Deine Größe, fie ift unerforschlich. Die Zeiten alle preisen Deine Thaten, Bon Deiner Bunbermacht ergablen fie; Bom hohen Glang Deiner Berrlichfeit; Sie fprechen ftets von Deinen Bunberwerten. Von Deiner Größe will auch ich erzählen, Bill, fo wie fie, ob Deiner Gute jauchgen: Allgnädig ift ber herr und voller Suld, Langmuthig ift er und von großer Bute Und freundlich gegen Alle, - feine Gnade Gritrectt fich über alle feine Wefen. D'rum muffen alle Befen, Berr, Dir banten, Sie muffen Dich ob Deiner Bute fegnen, Bon Deines Reiches hoher Berrlichkeit, Bon Deiner Macht und Deinen Bundern fprechen. Den Menschenfindern allen zu verfünden Bon Deines Reiches hoher Berrlichfeit Dein Reich, bas ift ber Emigfeiten Reich, Und Deine Berrschaft mahret für und für. Du ftugeft, Gwiger, Die Kallenden, Du richtest auf die tief Gebeugten alle, Die Augen Aller find auf Dich gerichtet Und Du giebst ihnen Brot jur rechten Beit.

Du öffnest milde Deine Baterhand
Und sättigst, was da sebt mit, Wohlgefalsen.
Du bist gerecht in allen Deinen Wegen,
Und gnadenvoll in allen Deinen Thaten.
Bist nahe denen, die zu Dir sich wenden,
Erhörest gern, die Dich in Bahrheit rusen,
Du thu'st den Willen derer, die Dich ehren,
Du hörest und erfüllest ihr Gebet,
Du bist ein Hüter denen, die Dich sieden,
Und Du vernichtest nur die Uebelthäter.
Drum sei mein Mund, Herr, Deines Lobes voll,
Und alles Fleisch, es preise Deinen Namen
Bon jeht an dis in alle Ewigseit.
Wir auch, wir Alle preisen Dich, o Gott,
Jeht und in Ewigseit. Hallesugah!

Und so nimm denn Du, Herr, mein Gott, den Ausspruch meines Mundes in diesen Liedern so auf, als ob ich die Gedanken meines eigenen Herzens vor Dir offenbart hätte. Es will mich bedünken, als ob ich Deinen heiligen Namen nicht würdiger preisen könnte, als in der Weise, wie es die Tausende Deiner Bekenner gethan haben in tausenden von Jahren. Du bist heute derselbe, der Du von je gewesen, Du bist der Erste und Letzte und außer Dir ist kein Gott, darum brauche ich nicht Neues zu ersunnen, um Dich zu versherrlichen, weil ich es nicht besserehrung. In ihrem Geiste zu denken und zu fühlen, das sei meine Ausgabe und mein Bestreben. Amen!

### נשמת

## Dischmalh.

(Diefes Gebet wird auch an ben fünf Sauptfeiertagen geiprochen.)

Der Dbem aller Befen, bie ba leben, Soll preifend Deinen Ramen, Berr, erheben, Und jeber Beift, ber benten fann, Erkenne Dich als König an. Du bift ber Ronig allegeit, Bon Emigfeit gu Emigfeit. Rur Du - fein Anberer ift's je gemefen Mur Du allein fannst helfen und erlöfen; Mur Du allein, Du fannst bewahren Bor Leib und Trubfal und Gefahren. Bon Anbeginn marft Du allein, Du wirft ber Wefen lettes fein; Du ichufest Alles, was porhanden, Und Richts ift ohne Dich entstanben, Und fort und fort Wirb nur Dein Wort Der Belt in ihrem Gein gebieten: Du leitest fie mit Deiner Liebe, Um in ber Schöpfungen Getriebe Die ichmachen Wefen zu behüten; Rein Schlummer fann bas Muge Dir bebeden, Doch Du nur fannft bie Schlafenben ermeden. Den Mund ber Stummen machft Du fprechen, Läßt ber Gebundenen Reffeln brechen.

Du ftuteft bie gum Stanb Geneigten, Du richteft auf bie Schwergebeugten; Laff' Dir allein Une bankbar fein. Wenn unfer Mund erfüllt von Liebern mare, Go wie bes Baffers voll find alle Meere, Und fonnte unfre Stimme tonen, So wie ber Meereswogen Drohnen, Und fonnt' um Deines Lobes Millen Gie felbit ben Simmelsraum erfüllen, Und blidten wir in's Weltenreich. Der Sonne und bem Monde gleich, Und fonnte uns ein Mug gelingen, So mächtig, wie mit Ablersichwingen, Und fliegen wir, gleich ber Bagelle, Auch himmelan mit Windesschnelle, Co fonnten mir trot all' ber Baben, Richt Rrafte gur Genüge haben, Um Dich gu faffen, Dich gu erfennen, Für Dich das rechte Wort zu nennen. Wir maren gu gering und flein, Mur eine bantbar Dir gu fein Bon Deinen Gnaben. Den Miriaben. Seit, unfre Bater ju erlofen, Gin ftarter Belfer Du gemefen, Seit Du gerriffen ihre Retten, Bom Stlavenjoch fie zu erretten, Seitbem haft Du auch uns, wie biefen, Dein Beil und Deine Sulb erwiesen:

Du haft im Sunger uns erquidt, Des Segens Mille uns geschickt, Und wenn Gefahren Uns nabe maren. Wenn Kriegesnoth Uns ara bebroht. Wenn, matt und frant, Der Muth uns fank. In bofen Tagen, Boll fcmerer Plagen, Da ließest Du bie bofen Reiten Borübergleiten. Und wie bis beut Barmbergiafeit Mit Baterhuld Du uns geweiht, So achtet ferner Deine Gnabe Auf unfere Pfabe. D herr! Bor Deinem Angeficht Bermirf uns nicht.

D'rum beugen wir vor Dir uns nieber, Dir dienen alle uns're Clieder, Die Du zum Leibe hast gestaltet, Und auch der Geist, der in uns waltet. Es dienet diesem Bunderbunde Der Zunge Krast in uns'rem Munde, Sie fann mit ihrem Laut es wagen, Von Deiner Herrlichseit zu sagen. Es spricht der Mund: Dich soben wir, Und sede Zunge schwört zu Dir, Und sedes Knie vor Dir sich beugt. Und jedes Haupt vor Dir sich neigt, Und jedes Herz ehrfürchtet Dich, Wir singen Preis Dir inniglich. So ist es in der Schrift zu lesen: Mein Geist, mein Leib, mein ganzes Wesen, Das spricht von Gott: Wer ist Dir gleich Im Weltenreich?

Es schüßet Deine Huld ben Armen, Du schenkst ben Dürftigen Erbarmen, Daß ihn nicht brängt ber Uebermuth, Der Starke ihm nicht Leibes thut. Wer will sich Dir zur Seite stellen, Sich Dir gesellen; Wer will vermessen Wit Dir sich messen!

Ja, Du bist Gott! so groß, so groß!
So machterfüllt, so sehlerlos!
Du einzig Wahrer!
Du Ehrsuchtbarer!
Erhaben über alle Geister,
Des himmels und der Erde Meister,
Wir wollen Dich rühmen, wir wollen Dich preisen
Wir wollen Dir bienen und Ehrsucht erweisen,
Dich heiligend nennen,
Zu Dir uns bekennen,
Und ohne Wanken
Wit allen Gedanken

Nach Dir verlangen, An Dir nur hangen, Wie David gefungen, so wollen wir fingen: Dir Ewigem, Einzigem, Huldigung bringen Soll meine Seele, die aufwärts strebt, Und all mein Leben, das in mir lebt, Soll benebeien den heiligen Namen Des Herrlichen, Ewigen, Sinzigen.

Amen!

### Gehet.

haft Du die Feier des Sabbathes als eine Pflicht von hohem Range für uns bestimmt. "Gedenke des Sabbathtages, ihn zu heiligen. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke verzichten." So lautet das Wort, das Du vom Sinai gesprochen.

Darum suche ich heute die geweihte Stätte ber gemeinsamen Andacht, weil ich den Sabbath heiligen will in der Mitte der Deinen.

Hemußtsein lebhafter in mir zu werben, als im bewegten Bewußtsein lebhafter in mir zu werben, als im bewegten Treiben der Welt, daß Du, Herr, den Sabbath uns gegeben, daß er eine Wohlthat für uns sei. Nur die Einkehr in unser Inneres führt unsern Geist zursich zur wahren Erkenntniß unseres Berhältnisses werden. nur die andachtsvolle Erhebung im Gebete stärft unser Vertrauen zu Dir und vermindert manches Leid des alltäglichen Lebens, nur der ausgesprochene Dank für die Gaben Deiner Liebe stellt Dich uns lebhaft als unsern Hort und unsere Zustucht dar, nur die demuthsvolle Betrachtung Deiner Größe und Erhabenheit erfüllt uns mit der Empsindung des Glückes, Vekenner Deiner Lehre, treue Anhänger des wahren Gottesglaubens zu sein. So wird der Besuch des Gotteshauses, das indrünstige Gebet, nicht ein Dienst, den wir Dir weihen, sondern eine Wohlthat, die wir genießen, eine Freude, die wir Dir danken.

D, herr und Bater, laß mich immer die Freude und die Befriedigung finden, die die Feier des Sabbathes gewährt. Und wie ich ihn betrachte als den Tag des herrn, so will ich auch nie vergessen, daß mit demselben Ausspruche, der den Sabbath einsetzt, Du auch die Arbeit der sechs Tage uns besohlen hast.

Nicht einzig und allein um des Leibes Nahrung follen wir arbeiten, weil es ja doch thöricht ift, zu glauben, daß wir es eben können, denn nicht von unferer Thätigkeit und von unferer Weisheit hängt der Segen ab, der aus dem Werke unferer Hände emporwächft, sondern von Deiner Gnade, und alles, was wir arbeiten und genießen, bleibt, troß unferer Mühe, ein Geschenk von Dir.

Aber um Dein Gebot zu erfüllen, sollen wir thätig sein, auf daß wir selber weiser und erfahrener und unsern Rebenmenschen nüglich werden. Wahrlich, kein Wensch, bem Du bie Kraft zu nüglicher Thätigkeit gegeben haft, ift ber Pflicht ledig, sie auch anzuwenden, selbst wenn ber Erbengüter Fülle ihn nicht zur Arbeit nöthigt.

So soll der Sabbathtag mir eine doppelte Mahnung sein: daß ich nie und nimmer vernachlässige, einen Tag dem Herrn zu weihen durch Gebet und demuthsvolles hintreten vor meinen himmlischen Bater und daß ich nie und nimmer versäume, das Bewußtsein der Pflicht in mir zu erwecken, daß der Mensch bestimmt sei zu nüßlicher Thätigkeit auf Erden. Schenke, mein Gott, hierzu mir Deine Gnade. Amen!

# Beim Perausheben der Thora am Sabbath:

### שַׁמַע יִשְׂרָאֵל יָהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אָחָר

Dein, o Herr, ist alle Größe; was unser Auge und unser Gedanke burchmessen kann, ist Nichts vor Dir. Dein, o Herr, ist alle Macht; alle Wesen und alle Welten sind von Deinem Willen abhängig, Dir dienen alle Kräfte der Natur und gehorchen Deinem Winke. Dein, o Herr, ist alle Herrlickeit; der Himmel und die Erde und alles, was sie schmickt, ist Dein Werk. Dein, o Herr, ist alle Majestät, die sich offenbaret in den Wolken broben, auf der Feste der Erde und in den Fluthen des Meeres. Du bist König, Dein ist die Herrschaft, von Ewisteit

zu Ewigkeit. Erhebet ben Ewigen, unsern Gott, und beuget Euch jum Staube vor ihm; benn er ift heilig. Erhebet ben Ewigen, unsern Gott, und beuget Such vor bem Berge seiner Herrlichkeit; benn heilig ift ber Ewige, unser Gott.

! Darme Dich des Bolkes Deiner Treuen, gebenke Deines Bundes mit den festen Säulen der Glaubenstreue. Hüte unsere Seele vor bösen Stunken; lass an uns nicht herannahen böse Begierde und Bersuchung, sei immerdar unser Retter aus Gefahren und erfülle die Wünsche unseres herzens, so sie Dir angenehm sind. Amen!

# Gebet bei Verkündigung des Peumondes.

(Mus bem Gebetbuche bon Rampf.)

Möge es Dein Wille sein, Ewiger, unser Gott und Gott unserer Bäter, daß Du uns erneuest den kommenden Monat zur Wohlsahrt und zum Segen! Gieb uns langes Leben, ein Leben des Friedens und des Wohlergehens; reich an Erwerd und rüstiger Sesundheit, ein Leben voll Gottessurcht und Sündenschen, frei von Beschämung und Schande; ein Leben, erheitert durch Wohlstand und Ehre, veredelt durch fromme Werke und gottgefällige Handlungen; ein Leben, in welchem unsere Gerzenswünsche nur dann in Ersüllung gehen mögen, wenn sie uns zum Heile sind. Wögen dieses die pereinten Gebete der Gemeinde erstehen! Amen! Selah!

### Daffelbe.

(Mus bem Gebetbuche bon Geiger,)

Mein Gott! Lass' mich ben Ansang und das Ende bes kommenden Monats erleben in Kraft und Gesundheit! Sende mir (meinen Eltern) Deinen Beistand, daß ich (sie) an ihm für meine (ihre) Bedürsnisse zu sorgen vermag (vermögen) in Redlickeit und Shren! Halte sern von mir und den Meinigen Gesährdung und Beschämung! Mögen die Wünsche meines Herzens in ihm erfüllet werden, so sie Dir, o Herr! wohlgefallen. Dein Reich der Wahrheit und der Liebe werde im Laufe besselben gesörbert, auf daß die Zeit der frohen Berheißung immer näher an uns heranrücke: Ein Vater im Himmel, eine Brudersamilie auf Erden! Amen!

# Das Paffahfeft.

פסח.

## Bestbetrachtung am Passahfeste.

Herr und Bater! Wir feiern heute das älteste, das erste Fest, das Du der Gemeinde Jsrael's in Inaden hast verliehen. Als unsere Bäter nicht mehr tragen konnten das harte Joch, das der Aegypter, Dein vergessen, ihnen auserlegt, als der Uebermuth des Unterbrückers ihnen genug der Thränen und der Seuszer ausgepreßt, da erhobest Du Dich in Deinem Richteramte, schafftest Recht den unschutdig Geknechteten und führtest sie hinaus zur Freiheit und Frendigkeit. Und der Tag, der unsere Bäter zum ersten Male als freie Männer hat gesehen, der über ihnen ausging als Gedurtstag einer neuen Zeit, ihn weihtest Du zum frohen Feste, das noch die späteren Enkel mahnen sollte an Deines Armes Stärke, die hilft und rettet. So begrüßen wir denn ziendig dieses Tages Wiederkehr, wir grüßen ihn

mit Dankgebet, mit Sallelujah, wir begrugen ibn mit berglicher Erinnerung. Bor uns im Geifte ftebt bie Beit, ba Deine Sendboten tamen, ben Gefangenen Freiheit und ben Gefesselten Erlofung gugurufen, ba fie in Deinem Ramen gu Pharao iprachen: Entlaff' mein Bolf, daß es mir diene. Da wollte nicht trauen auf Dein Wort ber Uebermüthige und auch bas Bolf, bas tiefgebeugte, es tonnte nicht gum froben Soffen fich erheben. Doch Du machtest mahr, mas Du verheißen, Du fandtest Dein Gericht, bag barob erbebten bie Bergen ber Meanpter, baff, por Dir geschreckt, fie gieben ließen die Schaar, die ju Deinem Dienste Du bestimmt. Bor uns im Geifte fteht Ifrael, wie es familienweife bas erfte Freiheitsmahl genoß, bas Baffahlamm, bas Deine Gnabenthat verforpert, wie es bann bas Brot bes Elends in ben Sanden und nicht verfeben mit Borrath für die lange Reife, vertrauensvil bem Gubrer folgte in die Bufte, hoffend auf Dich, ben Allernährer, hoffend auf die Speife, die Dein Schöpferwort ihnen bereiten merbe gur Erhaltung und gum Beben. Bor uns im Geifte feben wir bann ben Berfolger, wie er bereuend bie Freiheit, bie er eben erft gemährt, nach= ffürmt ber gottgeleiteten Schaar, wie er fie einengt amifchen feiner Roffe Sufen und bem graufen Dleer, wie jeder Soffnungestrahl geschwunden ichien, bis por Deines Wortes Droben bas Meer bie Rlucht ergriff, bie Feuchte in Trodniß ward gewandelt, und Jirael, gerettet, fang bas Lied am Meer. Serr, wenn wir beff' gebenten, wenn wir gebenten Deiner Liebe, bie unendlich, und Deiner Gnabe, die nicht wantet, mus nicht aufjauchgen unfer Berg in Freudigfeit, muß nicht jebes Wort bes Dantes uns gum Liche werben, muß nicht jebe Sorge ichwinden und jebe Bangigfeit vergeben burch ben Gebanken an Dich? Go wollen wir benn an unferem Weste auch nicht blos benten an Bergangenes, fo foll es uns benn auch lebren, auf Dich zu bliden in allen Lagen bes Lebens. Du haft bei ber Befreiung unferer Bater uns enthüllt bas Balten Deiner Borfebung auf Erben, Du haft uns gezeigt, bag Du blideft auf die Gedrückten und die unschuldig Berfolgten, baß Du ihre Thranen fiehft und ihre Seufger vernimmft, baß Du eintrittst zu ihrer Silfe und Rettung, bag Du vereitelft bie Plane ber Uebelthater, bag Du ihre Macht brichft, wenn fie fie migbrauchen. D, fo laff' biefe Erfenntniß an uns gum Gegen merben! Bieb, bag mir im Beifte biefer Erfenntnig leben! Lag uns nicht verzagen, wenn uns Menschen bebrängen, ober wenn bas Geschick bart und unfreundlich in unfer Leben greift. Gieb, bag wir ftets mit bem Pfalmenbichter fprechen: 3ch weiß, bag mein Erlofer lebt, bag Dein Lob und Preis nie erfterbe auf unfern Lippen. Mmen!

# Beim Zintritt in das Cotteshaus.

(Un Gefitagen ober bei feftlicher Gelegenheit.)

Sei mir gegrüßt, du liebliche Stätte, die meine Sehnsucht aufsucht am Feste des Herrn! Mit Freude und Ehrsurcht betrete ich das Gotteshaus, denn es ist der Ort des Friedens. Hier empfindet der Geist ein süßes Heimathsgesühl, denn er ist im Baterhause. Hier sühlt das Herz sich leicht und froh, denn Freude und Leid bleiben nicht in ihm verschlossen. Die Gedanken des Herzens vor geliebten Menschen aussprechen, ist Freude und Befriedigung, sie aber vor Gott offenbaren, denn ich über Alles siebe und andete, das ist Belebung und Wonne. Sei mir gegrüßt, du liebe, heilige Stätte! Du warst von je die Zeugin meines Jubels und meiner Betrübniß, meines Kummers und meines Dankes gegen Gott und Du sollst es ferner bleiben, so lange Gott es mir vergönnt auf Erden. Amen!

## Gebet am Vornbende des Passahfestes.

Allgütiger, Allmächtiger! Dich, als ben wunders thätigen Wohlthäter unferer Bäter zu preisen und als ben wunderthätigen Wohlthäter all' ihrer Kinder, Deines ganzen Bolfes Ifrael in allen Geschlechtern und eben so als ten bes ganzen Menschengeschlechtes, barum feiern wir heute zu Deiner Ehre bas Fest ber Befreiung. Und es ist dieses Fest der Befreiung zugleich das Fest bes anbrechenden Frühlings. Wie Du wunderthätig siets gewirkt hast in der Geschichte der Menscheit, so wirkt Du ebenfalls in der Natur zum heile der Menschen.

Lang und bufter mar ber Binter unferer Bater in Cappten, die Giebede harten Drudes, bie Strenge falter Graufamteit lafteten auf ihrem Schidfal und bie finftere Racht ber eigenen Rraftlofigfeit und Berfommenheit umbullte mit bichtem Gewölf ihren Beift. Du aber, Berr, haft bes Bunbes gebacht, ben Du mit ihren Batern geichloffen und haft fie berausgeführt aus ber Rnechtichaft in Die Freiheit, aus ber Unterdrückung in die Erlöfung, aus ber Rinfterniß jum hellen Lichte. Und Ifrael ift ein Bolf geworben, und bas Bolt ift die Pflangftatte ber Erfenntniß Deines beiligen Ramens geworben, bag er verbreitet werbe auf Erben und alle Bolfer auf Erben au Dir fich wenden, baß auch fie befreiet werben aus ber Racht bes Wahnes und bes Irrglaubens, um fich ju vereinigen im Reiche bes Lichts und ber Babrbeit. Darum, o Berr, feiert unfer bantbares Berg Dir beute bas Reft ber Befreiung.

Und wenn wir um uns schauen, auf unsere eigenen Tage und auf das Leben, das uns umgiebt, o dann auch feiert unsere Seele ein Befreiungsfest und preiset in Fröhlichkeit Deine ewige, wohlthätige Bundermacht. Lang und düster war der Winter, den wir durchlebt, erstarrt und kalt ruhete vor uns die Erde, entlleibet ber Pracht, mit der Deine Sute sie geschmickt hatte. Da hast Du Dein schöpferisches Besreiungswort auf's Neue gesprochen und wieder belebt sich die Natur um uns her und wieder zieht mit doppelter Sewalt die Est nntniß Deiner Liebe und Deiner Größe in unsere Brust und alles, was da lebt, seiert in Wonne das Fest der Besreiung.

D herr! so möge es auch Dein Wille sein, daß Du uns immerdar befreien mögest von allem, was uns bedrückt und ängstigt. Befreie uns von den Banden des Unrechtes und der Thorheit, befreie uns von den Schlingen des Unglücks und des Leides, so oft sie uns drohen, auf daß wir fröhlichen herzens Dir immerdar danken für die Freiheit und für das Wohlsein unseres Leides und unseres Geistes. Amen!

## Cebet am Passahfeste.

(Borber Rifdmath, fiege Seite 17.)

Du, herr bift ber Ewige, unfer Gott, ber uns aus bem Lande Egypten geführt hat, aus bem Saufe ber Knechtschaft.

In diesem Bekenntnis vereinigen sich all' die Gebanken, die ber heutige Festtag in uns wachruft, daß wir beseelt von ihnen, fähig sind, Dich zu preisen als den Unendlichen, den Allmächtigen und Allgütigen.

Ja, nur ber Ewige ist unfer Gott! Thorheit und Nichtigkeit, Wahn und Aberglauben, wären alle unfere Borftellungen von Dir, wollten wir Dich nicht als ben Emigen anerkennen, ber erhaben ift über alle Beit. "Der Emige ift unfer Gott," bas ift bie würdigste Bezeichnung Deiner Große. Das allein giebt mir die Heberzeugung, bag mein Gott, ber mahre Gott ift. Sind bei bem Gebanken an Dich bie Schranken ber Beit gefallen, was hindert mich noch, auch bie Schranken bes Raumes fallen gu laffen, gu glauben, bag Du allgegenwärtig bift, bag fein Gott neben Dir und außer Dir porhanden ift, bag Du einzig bift. Was hinderte mich noch, auch die Schranken ber Bollfommenheit wor Dir als nicht vorhanden anzunehmen, zu glauben, bag Du allmiffend und allweife bift. Ja, ift nur ber Ewige, mein Gott, fo find amar alle Grengen überidritten, Die Dich meinem Beifte fagbar machen, aber in meinem Gemuthe fühle ich Dich um fo ftarter und preife Dich in Demuth als ben Unendlichen.

Du haft uns aus dem Lande Egypten geführt. Ist's nichts mehr als ein Ereigniß, daß die Geschichte uns ausbewahrt hat, um uns Zeugniß davon zu geben, wie das Geschlecht unserer Stammwäter, unterdrückt von der Gewalt fremder Herrscher, sich zum freien Bolke gestaltet? O nein, das Bekenntniß, daß Gott uns aus Egypten geführt, lehrt uns ihn selbst erkennen, als den allmächtigen Herrn der Welt, der da gebietet über die Herzen der Menschen und über alle Kräfte der Natur.

Ja, Ewiger, Deinem Befehle gehorcht die Erbe und bas Meer, Du gebietest ben Thieren bes Felbes

und ben Wolfen des himmels, Du bist herr über Leben und Tod, über Licht und Finsterniß, in Deiner Hand sind alle Dinge und unmöglich ist nichts vor Dir. Denn alle Wesen der Körperwelt und alle Kräfte der Natur sind hervorgegangen aus Deinem Willen, Du leitest die Welt und hast sie erschaffen, und hast Deine Macht herrlich bewiesen, als Du mein Volf aus dem Lande Egypten geführt, denn Du, Ewiger, bist der Allmächtige.

Du haft uns befreit aus bem Saufe ber Rnechtichaft. Richt mar es bie Frommigfeit bes unterbrückten Eflavenvoltes, bie ber Befreiung fie würdig, nicht mar es ihr Duth und ihr Freiheitsbrang, ber jur Befreiung fie reif gemacht hatte, nicht mar es ihre Ginficht, bie f'e bie Cehnfucht empfinden ließ, Gott, bem Berrn, ju bienen, unabhangig von bem Drucke ber Beiben, im Lande ber Gogenbiener, und Deine Gnabe hat fich bennoch ihrer erbarmt. Du fabeft nicht auf ihre Burbigfeit, Du fabeft auf ihr Glend, Du gebachteft bes Bunbes, ben Du mit Abraham, Rfaat und Jafob gefchloffen, und erfüllteft Deine Berbeifiung, Du führtest ihre Nachfommen bem höchsten Glude entgegen, bas je bie Menfchen erfahren, bem Glude, Deine heilige Lehre zu empfangen, ben Urquell aller Tugend auf Erden. Das alles hat Deine Gute gethan, benn Du, Emiger, bift ber Allgütige.

An biesem Gebanken will ich mich erbauen am heutigen Feste des Auszuges aus Egypten, daß Du, Ewiger, bist der Unendliche, der Allmächtige, ber Allgütige. Amen. הלל

# Die Pallel-Pealmen.

(Diefes Webet wird auch am Bochen- und Guttenfefte geiprochen.)

Segensspruch: Gelobt feist Du, Ewiger, unfer Gott, König ber Welt! Mit Freudigkeit erkennen und vollbringen wir unsere Pflicht, Dich zu preisen in ben Gefängen bes "Hallel."

### שללו יה שללו יה Bfalm 113.

Lobt den Herrn, ihr Diener Gottes, preiset seine Herlickeit!
Segnet seinen heil'gen Namen, heut und bis in Swigkeit!
Lobet dort ihn, wo die Sonne ihre Himmelsbahn besteigt,
Lobet ihn dort, wo sie am Abend wieder sich zur Ruhe neigt.
Hoch erhaben über Menschen Gottes Pracht am Himmel wohnt!
Wer noch gleichet uns'rem Gotte, der so hoch erhaben thront!
Doch der Große schaut das Kleine, schaut in's Kleinste tief hinein,
In dem Himmel und auf Erden ist dem Großen Nichts zu klein.
Und er schaut auch auf die Wenschen, sieht auf der Bedrängten

hilft dem Armen aus dem Staube, zieht ihn aus der Niedrigseit, Ihn zu seigen neben Fürsten. Um des Daseins sich zu freu'n, Setzt er auch die Unfruchtbare als des hauses Mutter ein.

### שראל שראל Bialm 114.

Als Frael gezogen war aus dem Egypterlande, Als Jakobs Haus sich frei gemacht von Stlaverei und Schande, Hat Gott, der Herr, Jehuda sich als Heiligthum erlesen Und seiner Herrschaft Unterthan ist Frael gewesen. Da floh bas Meer, ber Jordan wich, es schwand ber Waffer Spiegel,

Die Berge hüpften Widdern gleich und Lämmern gleich die Hügel, Was ift bir, Meer, daß du entweichst? Du, Jordan, bist verronnen?

Was ist gescheh'n euch Bergen, daß zu hüpfen ihr begonnen? Der Welten Herr ist Jakobs Herr, vor ihm erbebt die Erde. Er ist es, der dem Stein besiehlt, daß er zur Quelle werde,

### שלא לנו Bfalm 115.

Richt wegen uns, o Serr! um Deiner Gute Billen, Laff' Deines Ramens Rubm die gange Belt erfüllen. Bas follen ferner noch die Beiden höhnend fragen: "Wer weiß ben Aufenthalt von ihrem Gott gu fagen?" Ja mahrlich! unfer Gott erfüllt die himmelsweiten, Und Alles, mas geschieht, tann nur fein Wille leiten. Doch Silber ift's und Gold, und Bert von Menschenhanden Mur eitle Bilber find's, wohin ihr Berg fie menben. Die haben einen Mund und muffen ewig ichweigen, Und ihrem Auge ist die Nacht der Blindheit eigen, Und ihren Ohren fann sich nie der Laut verfünden, Much ihre Rafe hat vom Dufte fein Empfinden, Sie haben Sande wohl, die taugen nicht gum Faffen, Und ihre Rehle hat noch nie ein Ton verlaffen. Und wie fie felber find, find die, die fie erbauen: Die Thoren, die dem Wert der eignen Thorheit trauen. Doch Afrael vertraut nur auf den herrn, ben mahren, Deff' Bute, Schut und Macht fein Bolt fo oft erfahren; D, trauet fort und fort, als Brieftervoll und Lehrer! D, trauet fort und fort, ihr mahren Gottverehrer!

### יי זכרנו Pfalm 115. (Fortfegung).

Es benkt an uns der Ewige mit seines Segens Spenden, Um sie dem Hause Fraels und Ahrons zuzuwenden, Und alle, die in seiner Furcht gerecht vor ihm erscheinen, Sie alle, alle segnet Gott, die Großen und die Kleinen. So mehre sich sein Segen euch, so soll er nie sich mindern, So, wie der Herr ihn zugedacht nur seinen Lieblingskindern: Daß seine Gnade sederzeit an euch gesunden werde. So will es unser Gott, der Herr des Himmels und der Erde, Und kann sich auch des Menschen Kind zum Himmel nicht erheben, Die Erde ist sein Eigenthum, die hat ihm Gott gegeben. Die in des Todes Stille ruh'n, sie können Gott nicht loben, Von uns sei ein "Hallelusah" zum Ewigen erhoben!

### שחבתה Bjalm 116.

Wie din ich froh! der Herr erhört mein Flehn, das ich erhoben, Hat gnädig mir sein Ohr geneigt, drum will ich stets ihn Ioben. Ergriffen mich auch immerhin die Angst, der Tiese Schrecken, Und sollten Noth und Trübsal auch nach mir die Arme strecken, Dann ruf ich aus: "O hilf, mein Gott, sei gnädig doch mir Armen!"

Allgnädig ist der Herr, mein Gott, ist voll, ist voll Erbarmen. Die rathsos sind, den hilft der Herr, b. s daß sie Rettung fanden. Ich war so elend! Siehe da! er hat mir beigestanden. So tehr' zur Ruhe nun zurück, du Seele mein, du trübe, Es hat der Herr dir wohlgethan in seiner Baterliede. Du hast vom Tode mich befreit, getrocknet meine Thränen. Nicht dars ich fürder meinen Fuß umstellt von Schlingen wähnen. Ja, wandeln will ich vor dem Herrn im Lande nun des Lebens, Und spräch' ich jeht: "ich leide sehr," ich spräch' es aus vergebens, Wer glaubte es ? Und als ich's sprach, war ich vom Schein betrogen.

In Hebereilung ift vom Trug bes Menschen Blid umgogen.

שיב שה שוב Pfalm 116 (Fortfegung).

Wie foll ich boch bem herrn vergelten, ber fo viel Gutes mir erwiefen?

Den Kelch bes Beils will ich erheben, sein Name sei burch mich gepriesen!

Vor aller Welt will ich's verkünden, wie ich gelobt, so will ich handeln.

Bei Gott ist schwer ber Tod ber Frommen, die treu in seinen Wegen wandeln.

Auch ich, Dein Knecht, o Herr, ich hatte vor Dir mich bittenb eingefunden,

Ich, Knecht, Sohn Deiner Magd, da haft Du der Fesseln gnädig mich entbunden.

D'tum bring' ich Dir des Dankes Opfer, b'rum will ich Deinen Namen preisen,

Und mein Gelöbniß will ich halten und vor der Welt es laut beweisen.

Ich möchte lenken zu ben höfen bes heil'gen Tempels meine Schritte!

"Run lobet Gott!" fo mocht ich rufen, Jerufalem, in Deiner Mitte.

### שלמות 117. הללו

Lobet Gott, ihr Bölfer alle, seid zu rühmen ihn bereit, Mächtig waltet seine Gnade, seine Treu in Swigkeit. Hallelu jah

### שודו שומות 118.

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, Und seine Güte währet ewig! Singe also, Israel. Denn seine Güte währet ewig! Singe also, Ahrons Haus, Denn seine Güte mähret ewig! Singt, ihr Gottverehrer alle, Denn seine Güte währet ewig! In Angst rief ich die Gottheit an, der Gottheit Antwort schuf mir Raum. Der Herr ist mein, ich fürchte nichts. Was kann ein Mensch mir thun! Der Herr ist mein und steht mir bei: ich werde Lust an Feinden schauen. Besser ist, dem Herrn vertrauen, als auf Fürsten sich verlassen. Laßt alle Heiden mich umgeben; beim Ewigen! ich vernichte sie; hier umgeben, dort umgeben, deim Ewigen! ich vernichte sie; wie Bienen umschwärmen, wie Dornenslammen umlodern, beim Ewigen! ich vernichte sie? Wenn Mles zustürmt, mich zu stürzen, der Ewige steht mir bei. Er ist mein Sieg, mein Saitenspiel, er ward mir zum Triumph, Freudenruf, Siegeslied schallt in Hütten der Tugendverehrer. Die Rechte des Herrn erkämpst den Sieg, die Rechte, sie ist erhaben, die Rechte des Herrn, die den Sieg erkämpst.

Nein! noch sterb' ich nicht, ich lebe, Gottes Thaten zu erzählen, Straft er auch, so will er bennoch nicht den Tod für mich erwählen:

Deffnet mir der Tugend Pforte, will hineingehn, ihm zu danken, Solch ein Gottesthor betreten, die nicht in der Tugend wanken. Dank Dir, Herr, in Deiner Strafe ließest Du mein Heil mich schauen.

Edstein ist der Stein geworden, den verwarfen, die da bauen. Solches ist vom Herrn geschehen, können wir es gleich nicht fassen.

Diefen Tag hat Gott gegeben und zur Luft uns werben laffen.

- D Emiger! o fteh' und bei!
- D Ewiger! o fteh' uns bei!
- D Gwiger, beglücke!
- D Ewiger, beglüde!

Willfommen im Namen bes Herrn! Wir, aus bem Tempel bes Herrn, wir segnen Guch!

Milmächtig ift ber Gwige, ber uns ben Tag erscheinen läßt.

Mein Gott bift Du, Dir will ich banten, Du, mein herr Dich will ich erheben!

Dantet bem herrn, benn er ift freundlich, und feine Gute mahret ewig!

## Beim Hernusnehmen der Thorn um Passuhfeste.

(Daffelbe am Bochen- und am Guttenfefte.)

O Ewiger! Ewiger! Unendlicher, barmherziger Gott! Du bift ber Allgnädige, langmüthig und von unbegrenzter Huld und Treue, der seine Gnade be-wahret bis in's tansendste Geschlecht, der Missethat, Abfall und Sünde vergiebt und den Uebelthäter losispricht.

#### (DreimaL)

Herr bes Weltalls! o erfülle die Wünsche meines Herzens, so sie zu meinem Heile gereichen; willfahre meinem Berlangen und erhöre meine Bitte, erhöre mich, Deine Magd, die so gering sich fühlt. Dläutere mich, mit aufrichtigem Herzen Deinen Willen zu vollführen, rette mich vor den verderblichen Schlingen der unlauteren Begierde und der bösen Leidenschaft. Sieb mir und den Meinigen das Heil, das Deine heilige Lehre den Gerechten zuspricht. Läutere uns alle, damit Dein Geist auf uns ruhe. Erleuchte uns mit dem Geiste der Weisheit und der Einsicht, daß an uns die Berheißung erfüllet werde: "Und es wird auf ihm ruhen der Geist Gottes, der Geist der Weisheit und

ber Ginficht, ber Geift bes Nathes und bes Muthes, ber Geift ber Erfenntnig und ber Gottesfurcht."

D, möge es Dein Wille fein, mein Gott und meiner Bäter Cott! daß ich tugendhaft werde und bleibe und immerbar dem Eblen ergeben fei, und daß

ich manble ben Weg ber Reblichen vor Dir.

Laff' und alle die Heiligkeit des Wandels suchen nach Deinen Geboten, damit wir würdig befunden werden eines langen Lebens in dieser Welt und eines seligen Lebens in der Ewigkeit. Bewahre uns vor bosen Thaten und vor bosen Zeiten, die mit Ungestum die Welt heimsuchen.

Wer auf Gott vertraut, bem ift feine Gnabe nabe.

Amen!

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד

טכל

## Arühlingsgebet am ersten Enge des Passahfestes.

Bald ist nun ber Kampf vorüber, Und die milbe Sonne siegt, Darum ist mein Lerz so fröhlich, Meine Seele so vergnügt. Nach dem Frühling war mein Sehnen, O, nun ist es bald erfüllt! Sübe Luft der Frühlingsahnung Bieht in's Herz mir warm und mild. Bald ift nun der Kampf vorüber, Und es bricht des Winters Macht! Schon gewichen find die Stürme, Kürzer wird die kalte Nacht! Nicht mehr strömen rauh hernieder Feuchte Flocken, sonder Zahl, Durch der Wolken graue Decke Bricht hervor der lichte Strahl!

Ach, es waren schlimme Tage! Böse war die Winterzeit! D, wir suchten scheu und schüchtern Schützend Dach und warmes Kleid. Ach, und wem der Güter Fülle Nicht die schwache hilfe bot, Zehnfach bitter mußt' er fühlen Wintershärte, Wintersnoth.

Nun, Gott Lob! es ist vorüber! Und es fündet seine Spur Tausendsach der holde Frühling Freundlich an in Feld und Flur! Droben nur noch trübe Schatten Sinzeln schnell vorüberslieh'n, Und auf Erden keimt und sprosset Lächelnd auf ein junges Grün.

Abgestreift von meinem Geiste Wird ber Fessel letter Reft, Jubelnd feiert meine Seele Deute ein Befreiungsfest. Neuer Muth und neues Leben Sind im Busen mir erwacht! So ist's Israel gewesen Nach Egyptens Winternacht.

D, es faßten die Befreiten Der Befreiung Wonne kaum; Also ist ein süß' Erwachen Nach dem bösen, langen Traum! Darum eil' ich, Dich zu preisen, Bater, vor Dein Angesicht! Du verließest uns, die Deinen, Auch in trüben Tagen nicht.

Wirst auch serner uns bewahren, Wirst uns stets ein hüter sein! Bringst den Frühling und den Sommer Uns zum Segen und Gedeih'n! Du wirst Thau und Regen spenden Bu der Erde Fruchtbarkeit Auch in diesem Jahre wieder, Immerdar zur rechten Zeit.

Ja, wir wissen, daß der Bater Alle seine Kinder liebt, Daß er nimmermehr ihr Leben Dem Berderben übergiebt. Bir, wir können es nicht schaffen, Doch wir können Dir vertrau'n, Können auch in diesem Jahre Hoffend auf den Sommer schau'n, Du, o Herr! besiehlst ben Wolken Durch Dein göttlich Allmachtswort! Daß sie kommen, daß sie gehen, Uns zum Segen fort und fort, Daß die Sonne sie verhüllen, Wenn ihr Strahl uns wird zur Gluth, Daß sie schwinden, wenn zu lange Niederströmt des Regens Fluth.

Du, o Herr! befiehlst bem Strome, Daß er bleibt in seinem Gleis! Du, Du bist es, ber bem Blige Seinen Weg zu zeigen weiß! Du, Du bist es, ber im Thaue himmelsgnade niedersenkt, Der auf reiche Segensbahnen Wunderbar die Winde lenkt!

Darum zieht die Frühlingsahnung Mir in's Herz so warm und mild, Und mein Hoffen und mein Sehnen Ist nun bald so süß gestillt. Bald ist nun der Kampf vorüber Und die milde Sonne siegt, Darum ist mein Herz so fröhlich, Meine Seele so vergnügt.

## Das Wochenfest.

### שבועות.

# Mestbeirnchinng am Mochenfeste.

Sorr und Bater! Wir fteben beute por einer Erinnerung, bie alle anberen Erinnerungen überftrahlt. Du haft uns erleben laffen ben Tag ber Beiligkeit unb Beibe, ber uns mahnet an jene Gnabengeit, ba Du unfern Batern Dein Befen und Deinen Willen haft offenbart. Giebt es ein Dankeswort, bas innig genug ware, um an die Große bes Geidenkes, mit bem Du uns bamals begnabigt bat, berangureichen? Du haft mahnbethörte, in ben muften Boritellungen bes Beibenthums befangene Menichen erhoben und emporgetragen ju Dir, Du haft bas blobe Auge berer, bie bis balin bas Gefcopf mit bem Schopfer verwechielt, erleuchtet, baß fie Dich erfannt, Du haft bas Leben ber Menichen bas bis babin ein Frohndienst und ein Stlavendienft. war, umgeftaltet in ein burch Deinen Dienft und Deine Berehrung geweihtes und gebeiligtes Wenfchenbafein: "Emiger, Du tamft ihnen vom Ginai, gingft ihnen auf von Geir, ftrablteft vom Berge Baran und gogft einher auf Mpriaben bes Beiligthums, in Deiner Rechten Feuer bes Gefetes." Bon allen Enabengaben, bie Du Ifrael gemahrt, welche tann fich meffen mit ber, bie wir heute bantend und preifend verherrlichen? Beilige Flammen, die auf Singi loberten, wie feib ihr gum Weltlicht geworben, leuchtenber, warmenber, als bie irbifden Strahlen bes majenätischen Connenballes! Beilige Stimmen, bie bas berg unferer Bater ericut= terten, wie feib ibr jur Beltpredigt geworben, vernehmlicher, einbringlicher, als ber eherne Laut, ber bie Lufte erschüttert! Da fteben wir, o Berr, vor Dir, nach mehr als brei Sahrtaufenben, und bas Tieffte, mas wir zu benten, ju fühlen und zu reben miffen, ift nur ein Rachhall jener unter bem Schweigen ber gitternben Rreatur hervorgebrochenen Gottesftimme. "Berr, Du fprachft ein Bort und ber perfunbenben Stimmen ift eine große Rabl." Raft wiffen mir nicht, wie wir biefen Tag angemeffen begeben, fast verfagt uns die Rebe, um ein fo Großes, fo Unvergangliches zu feiern, fast ift bier ber mahre und geeignete Lobgefang bas Schweigen, bas Schweigen ber Bemunberung und bes Dankes. Aber, o herr, wenn wir auch vergebens versuchen, von Deiner Gottesthat gu reben in Worten, die dieser That entsprechen, fo wirft Du boch moblaefällig hinnehmen bie Borfate und Entichluffe, bie wir vor Dir aussprechen an biefem Tage boch= beiliger Erinnerung. Wir wiffen, o Berr, bag Dein

Wort nur eine Caat ift, bie erft burch unfere Birtung emporteimen fann gur Bluthe und Frucht. Bir wiffen, baß Deine Lehre nur ein Segen für bie ift, bie fich bestreben, fie ju verfteben und in ihrem Geifte und Sinne gu leben. Wir miffen, bag bie Gnabenthat, bie von Dir ausging, als Du bie Wahrheit funbeteft bem staunenben Menschenohr, erft bann eine Gnabe für uns ift, wenn wir Bereitwilligfeit und Freudigfeit entgegenbringen, ju horen auf Dein Wort und ju thun nach Deinem Befehl. Go wollen wir benn heute, wo bas Anbenfen an Deine Gnabe lebenbiger als fonft in uns ift, ben Borfat faffen, immer mehr au boren auf Deine Stimme, fie uns beuten ju laffen von benen, bie aufrichtig forschen in Deinem Worte, fie nicht gu über= täuben burch bie Stimme ber Beltluft und ber Begehr: lichkeit, fie anzusehen als Leuchte für unfern Ruß und als Licht für unferen Pfad. Und Du, o Berr, ber Du angefangen haft, uns Deine Gute gu geigen, mogeft es vollenden. Gieb uns Rraft, bei unfern Borfagen gu bleiben, feane uns mit bem vollen Gegen biefes Feftes, laff' an une in Erfüllung geben bie ichone Berbeigung, bag ber Beift, ber auf uns ruht, und bas Wort, bas Du auf unfere Lippen gelegt, nicht ichwinden foll von uns und unfern Rinbern und Rinbesfinbern.

## Cebete um Vornbende des Mochenfestes.

Allautiger! Das liebliche Reft ber Erftlingsfrüchte begrüßt uns wieber mit bem gauberifden Lächeln feines holben Angesichts. Da wird auch unfer Angesicht beiter, unfer Berg froblich und bas Wort bes Gebetes mirb auf unferen Lippen gum beiteren Aubelton innerer Fröhlichkeit. Bas fann bas Berg bes Menichen mehr entzüden als ber Anblid ber Ratur, bie ba pranget in ihrer gangen Serrlichkeit! Das ift eine Freube, bie höher fteht, als alle anberen Frenben, bie gemeinfamer Antheil ber Menschen find, benn fie ift unvergänglich, wenn auch bem Wechfel unterworfen; im Sinschwinden biefer Schönheit liegt fcon die Gewißheit bes Wieberentstebens. Und wenn fie eingetreten ift, biefe Berjungung, fo hat fie Richts von ihrer Unmuth verloren, Richts von ihrer Rraft eingebußt, feines ihrer Bunber ift geringer geworben. Der aus Deinem Munbe wieber gerufene Frühling ift berfelbe beitere Garten Gottes ber in ben Tagen meiner Rindheit meine jugenbliche Seele ergötte, ber, immer wieberfehrenb, Sahr aus Sahr ein, mir feine Freuden gum Genuffe bot und ber mit füßem Schmeichelton noch in ber Bruft bes Greifes und ber Greifin die fanfte Empfindung inniger Lebens: freube erwedt und bas Befenntnig hervorruft: Freue, Menich, bich beiner Erbe, freue, Menich, bich ihres Schöpfers! Wie ift fein Werk fo icon!

Nicht wir Menschen allein find es, die nunmehr ein Fest zu Deinem Preise feiern, Allgütiger. Die ganze Natur hat festlich sich geschmudt, auch sie kimmt ein in unsern Jubel; der heitere Morgen, der freundliche Abend, das junge Grün des Waldes, die Fröhlichkeit der Thiere auf Erden, alles! alles preiset Gott, alles spricht vernehmlich: Hallelujah! Gott ist die Liebe, Hallelujah!

Wie aber? Ift es benn bes Menschen würdig, nicht mehr zu wollen. nicht mehr zu bedürfen, als alle Dinge ringsumher? Unterscheidet sich mein Frühlingssest nicht von dem Frühlingssesse der Natur? Reicht es hin zu meiner Befriedigung, wenn in der Schönheit der Erde meine Sinne ihr Genüge finden?

O nein, mein Gott, ich feiere heute noch ein anderes, noch ein höheres Fest ber Erstlingsfrüchte:

Einst lag ein harter, starrer Winter auf bem Bolte meiner Ahnen, auf dem Bolte, das Du um ihrer frommen Väter willen bestimmt hattest, die Verfündiger des Frühlings zu werden, der dem Menschengeschlecht andrechen sollte in der Welt des Geistes. Da hast Du, Allmächtiger, mit starter Hand die Sisdecke der Stlaverei gespalten, da hast Du die Deinen erweckt aus dem Winterschlaf geistiger Finsternis, da hast Du unter ihnen in Deiner wunderbaren Erlösung die Saat ausgestreut, aus der das Heil der ganzen Menscheit sür alle Geschlechter auf Erden erblühen sollte, und als am Sinai Dein Donnerwert ertönte, da war das herrliche, unvergängliche, menschenbeglückende Geset die Erstlingsfrucht des ans brechenden Frühlings.

Ja, bas ift bas Fest, bas ich feiere, baß ich Deiner Liebe mich freue, die sich offenbaret in ber Körperwelt,

und baß ich Deiner Liebe mich freue, die fich offenbart in Deiner heiligen Lehre.

Und daß ich einzudringen versuche in die Weisheit Deiner heiligen Gebote vom Sinai, daß ich betrachte, wie sie auch mir zum Seile und zur Glückfeligkeit gegeben find, das sei die Aufgabe, die am morgenden Tage des Festes mich beschäftigen soll!

Allgütiger, Deine Liebe ift mein Glüd, Deine Rufriedenheit mein Streben. Amen!

# Gebet am Mochenfeste.

(Borber Richmath, fiehe Seite 17.)

Urquell aller Weisheit! Du, mein Gott, ber Du bie Menschen beglückt hast durch Deine heilige Lehre, Dir will auch ich danken, daß ich dieser Lehre theilhaftig bin. Darum sei es heut, am Feste der Gesetzedung, meine Andachtendung, daß ich mich beschäftige mit den Geboten, die Du am Sinai verkündigt, die Du ausgesprochen unter dem Schalle der mächtigen Posaune, die erweckend sorttönt für jedes willige Menschenohr bis zu den spätesten Geschlechtern.

Du wolltest es, Herr! baß bie Menschen nicht ferner in ber Finsterniß wandeln, baß bas Licht ber Wahrheit sie erleuchte und ihnen den Blick eröffne weit über die Zeitlichkeit hinaus. Du wolltest sie lehren, baß nichts von Allem, was entsteht und vergeht, ein würdiges Ziel ihrer Anbefung fei und Du fprachft es aus: "Ich ber Ewige, bin bein Gott!"

Du wolltest, daß die Menschen nicht bangen und jagen, sich dem Erhabensten zu nahen, daß sie nicht glauben sollen: der Allmächtige ist zu groß für mich, zu erhaben für meine Berehrung; zwischen ihm und mir liegen Millionen Dinge, die Macht über mich haben und über mein Bestehen: all die Kräste der Natur, all die wunderbaren Erscheinungen am Himmel und auf Erden, warum sollte ich sie nicht anbeten? oder daß sie sprechen: der Erhabene, der Untörperliche ist unfahdar für mich, ich will ihn mir darstellen im Bilbe, und Du sprachst es aus: "Du sollst keine andern Götter haben vor meinem Angesichte!"

Du wolltest, daß die Menschen, trot ter Gewißheit, daß Du ihnen nahe bist und nahe sein willst, und es keinen Bermittler giebt zwischen Dir und ihnen, sich bennoch mit allen Krästen ihrer Seele zu Dir erheben, und nicht Deinen heiligen Namen aussprechen, als hätte Deine Herrlichkeit sich herabgelassen zu ihrer Riedrigkeit, und Du sprachst es aus: "Du follst ben Namen des Herrn, beines Gottes nicht verzgeblich führen!"

Du wolltest, daß die Menschen Dich verehren als ben Schöpfer ber Welt, ber durch sein Schöpfungswort sie aus dem Nichts hervorgerusen, der noch sort und fort in Ewigkeit sie regirt und leitet, Du wolltest, daß diesem Gedanken ein Tag geweiht sei, der an die Bollendung Deines Schöpfungswerkes sie erinnere und mahne, daß Du es bist, der für sie sorgt und nicht

ihrer Banbe Bert, und Du fprachft es aus: "Gebente bes Sabbathtages, bag bu ihn heiligeft!"

Du wolltest, daß die Liebe herrsche unter den Menschen, und Du pflanztest sie ein in ihr Herz, daß sie die Grundlage sei menschlicher Güte und menschlicher Tugend, und Du wolltest, daß der Mensch ihr Dasein und ihre Macht nimmer verleugne, darum schufft Du auf Erden ein sichtbares Abbild Deiner eigenen Liebe in den Herzen der Eltern, und Du sprachst es aus: "Ehre deinen Bater und beine Mutter!"

Du wolltest, baß ber Frieden herrsche unter ben Menschen, daß der Eine seine Kraft nicht mißbrauche, bem Andern zu schaden an seinem Leibe und seinem Bohlsein, daß der Starke nicht Herr sei des Schwachen, der Mächtige nicht vernichte den Machtlosen, und Du sprachst es aus: "Du sollst nicht morden!"

Du wolltest, daß die Unschuld herrsche unter den Menschen, daß Sitte und Selbstbeherischung sie vereble, daß das Band der Liebe und Treue die Menschen zu Familien eine, und die Familie zum Borbild diene für die Vereinigung aller Menschen unter einander, und Du sprachst es aus: "Du sollst nicht ehes brechen."

Du wolltest, daß Redlickfeit und Vertrauen herrsche unter den Menschen, daß nicht der Eine rechtlos genieße, was der Andere erworben, daß nicht Bosheit und List sich bereichere und der Fleiß und die Rechtschaffenheit darbe, daß nicht die Gewalt siege über die Gerechtigkeit und Du fprachft es aus: "Du folift nicht ftehlen!"

Du wolltest, daß die Lüge verbannt sei und verachtet unter den Menschen, daß der Tückische nicht schände ben Namen des Unschuldigen, die Gerechtigke t nicht verhüllet werde von dem Gewebe des Truges, der Gerechte sicher sei vor der Berläumdung des Lasterhaften und Du sprachst es aus: "Du sollst nicht falsches Zeugniß aussagen wider beinen Nebenmenschen!"

Und Du wolltest, daß der Mensch sorgsam achte auf sich selber, daß er selbst der Wächter seiner Tugend sei, daß die bosen Leidenschaften nicht über ihn Herr werden, daß er nicht der Senußsucht und der Habgier zur Beute werde, sondern sein Antheil in Zufriedenheit genieße und nach seinen Kräften Gutes wirke, und Du sprachst es aus: "Du follst nicht begehren, was beinem Nächsten gehöri!"

Das sind Deine heiligen Gebote, o Herr! Sei mir gnädig und gieb mir Kraft und Willen, sie zu üben in allen Tagen meines Lebens. Amen!

# Die Pullel-Penlmen. (Siebe Seite 84.)

Gebel beim Peransheben der Thorn.
(Siebe Seite 39.)

# Die Gesetzgebung um Sinai.

(2. Buch Mofe, Cap. 19 u. 20.) (Borfejung aus ber Thora am ersten Tage bes Wochenfestes.)

Im britten Monate nach bem Auszuge ber Rinber Afrael aus bem Lande Ganpten, an eben biefem Tage famen fie in die Bufte Sinai. Sie zogen von Rephibim und famen in die Bufte Sinai und lagerten in der Bufte: alfo lagerte Ifrael bafelbit bem Berge gegenüber. Und Mofe ftieg binauf au Gott, und es rief ihn ber Berr vom Berge, fprechend: fo follft bu fprechen jum Saufe Safobs und verfunden ben Rindern Afrael: "Ihr habt gesehen, mas ich ben Gauptern gethan habe und wie ich euch getragen habe auf Ablersflügeln, und wie ich euch zu mir gebracht. Und nun, wenn ihr meiner Stimme gehorchen wollt und meinen Bund huten, bann follt ihr mir fein ein auserlefenes Bolt von ben Bölfern, benn mein ift die gange Erde. Und ihr follt mir fein ein Reich pon Brieftern und eine heilige Gemeinde. Diefes find Die Borte, welche bu gu ben Rindern Ifrael reben follft." Und Dofe tam und rief bie Melteften bes Bolfes und legte ihnen vor alle biefe Worte, welche ber Berr ihm geboten hatte. Da antwortete bas gange Bolk einstimmig und fie fprachen: Alles, mas der Gerr geredet hat, wollen wir thun, und Mofe brachte gurud bie Borte bes Bolfes por ben Emigen. Und ber Emige fprach ju Mofe: Siehe, ich bin gu bir gefommen in einem Dichten Gewölfe, bamit bas Bolf es hore, wenn ich mit dir rede, daß fie auch dir glauben immer= bar, und es verfündete Mofe die Worte des Bolfes bem Emigen. Und ber Emige fprach zu Moje: Behe zum Bolfe, und fie mogen fich heilig halten heute und morgen, und ihre Rleider follen fie maschen. Und fie follen bereit fein für den dritten Tag, denn am dritten Tage wird ber Herr fich berablaffen vor den Augen des ganzen Bolles auf den Bera Sinat. Du aber sollst bas Bolf ringsumher abgrenzen, sprechend: hütet euch, ben Berg zu besteigen, ober sein Ende zu berühren; wer den Berg anrührt, soll bes Tobes sein.

Reine Sand foll ihn berühren, er foll gesteinigt ober erschoffen werben, es fei Thier ober Menfch, es foll nicht leben; wenn aber bas Sorn lang ertont, bann tonnen fie ben Berg befteigen. Und Dofe ftieg hinab vom Berge und heiligte bas Boll und fie mufchen ihre Rleiber. Und er fprach jum Bolle: feid bereit auf ben britten Tag, es nabe feiner einem Beibe. Und es mar am britten Tage, als es Morgen wurde, ba waren Donner und Blike und eine schwere Wolfe auf bem Berge und auch die Stimme einer fehr machtigen Bofgune, und es gitterte alles Bolf, welches im Lager war. Und es führte Dofe bas Bolf bem Berrn entgegen vom Lager und fie ftellten fich bin unten am Berge. Und ber Berg Singi rauchte gang und gar, weil ber Berr fich auf ihn herabgelaffen hatte im Reuer und ber Rauch ftieg von ihm auf, wie ber Rauch eines Dfens und ber gange Berg bebte febr. Und die Stimme ber Pofaune hielt an und verstärfte fich mächtig, Dofe redete, und Gott antworte ibm im Donner. Und es ließ fich nieder ber Berr auf ben Berg Sinai, auf die Spige bes Berges, und ber Berr rief Mofe auf die Spite bes Berges, und Mofe ftieg hinauf. Und ber Berr fprach zu Mofe: fteige binab und warne bas Bolf, baß fie nicht bingubrangen gum Berrn, um gu ichauen, es tonnten fonft viele von ihnen fallen. Auch die Priefter, die da hintreten jum Berrn, follen fich beilig halten, bag ber Berr nicht einbreche unter fie. Da fprach Dofe jum Berrn: Das Bolt tann ben Berg Sinai nicht besteigen, benn Du haft uns gewarnt, fprechend: umgaune ben Berg und heilige ihn. Da fprach ber Gerr ju ibm: gebe binab und fteige binauf, bu und Abaron mit bir; aber bie Briefter und bas Bolf follen nicht bingubrangen, binaufzusteigen gum Berrn, daß er nicht unter fie einbreche. Da ftieg Dofe binab jum Bolte und fagte es ihnen.

Und Gott rebete alle bieje Borte, fprechend:

"Ich bin der Ewige, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Lande Egypten, aus dem Hause der Anechtschaft.

Du follst keine andern Götter haben vor meinem Angesicht. Du sollst dir kein Bild mochen und keinerlei Gestalt, weber von dem, was am Himmel oben, auf der Erde unten ober im Basser, unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht; denn ich, der Herr, dein Gott, din ein eiservoller Gott, der da ahndet die Schuld der Bäter an den Kindern bis ins dritte und vierte Geschlecht, wenn diese mich hassen, der aber Gnade erweiset dis ins tausendste Geschlecht denen, die mich lieben und meine Gebote halten.

Du follst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht vergeblich führen, denn der Herr wird den nicht ungestraft laffen, der seinen Namen vergeblich führt.

Gedenke des Sabbathtages, daß du ihn heiligest. Sechs Tage sollst Du arbeiten und alle deine Geschäfte verrichten, der siebente Tag aber ist ein Nuhetag für den Geren, deinen Gott. Da sollst du kein Werk thun, weder Du, noch dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Bieh und der Fremdling, der in deinen Thoren ist; denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde geschaffen, das Meer und alles was darin ist, und am siedenten Tage hat er geruht; darum segnete der Herr den Sabbathtag und heiligte ihn.

Shre beinen Bater und beine Mutter, auf daß beine Tage lang werden auf Erden, welche ber Herr, bein Gott, dir giebt.

Du follft nicht morben.

Du follft nicht ehebrechen.

Du follft nicht ftehlen.

Du follst nicht falsches Zeugniß aussagen wider beinen Nächsten.

Du follst nicht begehren beines Nächsten Haus. Du follst nicht begehren beines Nächsten Beib, seinen Knacht.

feine Magb, feinen Ochfen, feinen Gfel und alles, mas beinem

Nächften gehört."

Und alles Bolf nahm den Donner und die Flammen wahr und die Stimme der Posaune und den rauchenden Berg, und es bebte und stellte sich von serne. Und sie sprachen zu Mose: Rede du mit uns, so wollen wir hören, möge nicht Gott mit uns reden, wir müssen sonst steen. Da sprach Mose zum Volke: Fürchtet euch nicht, denn um euch zu prüsen, ist Gott gekommen, und damit seine Ehrsurcht vor eurem Angesicht sein soll, damit ihr nicht sündigt. Und das Bolk stellte sich von serne, und Mose trat in das dichte Gewölk, woselbst Gott war.

Und der Herr sprach zu Mose: So sollst du sprechen zu den Kindern Fraes: ihr habt gesehen, daß ich vom Himmel mit euch geredet habe. Ihr sollt das mir nicht thun: silberne Götter und goldene Götter sollt ihr euch nicht machen. Ginen Altar von Erbe sollst du mir machen und darauf opsern deine Glanzopser, deine Freudenopser, dein Kleinvieh und dein Kindwieh; an jedem Orte, wo ich meinen Kamen preisen höre werde ich zu dir kommen und dich segnen. Und wenn du einen Altar von Steinen mir errichten willst, so sollst du ihn nicht ausbauen von gehauenen Steinen, denn wenn du dein Eisen über sie geschwungen, so hast du sie entweiht. Du sollst auch nicht auf Stusen hinaussteigen zu einem Altar, daß deine Blöße auf ihm nicht offendar werde.

# Das Hüttenfest.

## Restbetrachtung am Bültenfeste.

Berr und Bater! Wenn wir jemals fühlen, wie fehr die Lehre, die Du uns gegeben, ju unferer Befeligung und Begludung uns verlieben worben, fo ift es an bem Tage, ben Du felbst mit ber Bestimmung eingeset, bag wir uns an ihm freuen follen ob ber Baben, mit benen Du bas Leben fo reich geschmückt. fo ift es an bem Fefte, bas ben Ramen Freudenfeft führt. Ernften Inhalts maren bie verlebten Tage Tage ber Bufe und ber Reue, Tage ber Berfohnung mit Dir, ber Du gern vergiebst Allen, bie reumuthig fich Dir naben. Dafür ift auch jest unfer Inneres beruhigt, bafür find auch jest bie Pforten unferes Bergens geöffnet, bag burch fie einziehe festliche Stimmung und festliche Erhebung. Wir gebenten heute, o Berr, voll Danfes ber Gaben und Segnungen, bie Du auf Felber und Aluren gestreut haft, die Du zur Nahrung

verlieben ben auf Dich barrenben Geschöpfen. Wir bliden auf ben Feststrauß bin, ber uns burch bie Berichiebenheit ber in ihm vereinigten Pflangarten an bie Fulle und Mannigfaltigfeit beffen mabnt, mas Du geschaffen, bamit ber Denich fich fein freue und es genieße. Bohl giebt es feinen Tag im Jahre, an bem wir Deine Gaben nicht genießen, an bem wir nicht verpflichtet maren, bantenb gu Dir aufzubliden. Aber an gewöhnlichen Tagen, ba hindert oft der Genuß felbit, bes Gebers ju gebenfen, ba nehmen wir ben Segen bin, ohne uns beffen zu errinnern, von bem ber Segen tommt. Seute aber, an bem Berbftfefte, mabnt uns bas Symbol, bas Du uns vorgeschrieben, an Deine Batergute, die in jedem Sonnenstrahl hernieberleuchtet und in jedem Regentropfen herniederfällt, bamit fich labe und ernähre alles, mas ba lebt, burch Deinen Lebenshauch.

Aber auch eine erhebende geschichtliche Erinnerung weckt in uns dieser Tag. Wir gedenken der Zeiten, da unsere Bäter durch die Büste wanderten, preisgegeben allen Fährlichkeiten und aller Roth des Büsten-lebens, zu Dir aufschauend nach Nahrung, zu Dir ausschauend nach Schutz vor Wind und Wetter. Da wölbte Deine Gnade sich als Dach über ihrem Haupte, da schenktest Du das Manna zum Zeichen und zum Zeugniß, "daß nicht vom Brote allein lebt der Mensch, sondern von allem, was aus dem Mund des Ewigen geht, lebt der Mensch." D, so lass uns immer Deine Inade erkennen! Sieb, daß wir inne werden, wie Du allein es bist, zu Dem

wir aufzubliden haben, wenn Sorge uns bas Berg verbuftert ober menn bes Gludes Conne uns leuchtet und erfreut. Laff' uns burch bie Erinnerung unferes Feftes auf Dich trauen und bauen in allen Lagen bes Lebens. Du haft Nahrung gespendet ber Gemeinbe Birgels, mo jeber Rahrungequell verfiegt ichien, Du haft Stein und Fels in Bafferbache vermanbelt, bag fie tranften bie von Dir Geleiteten. Du haft Ifrael geschütt ba, wo bas Menschenberg gegen fie fich hartete wie Stein und Rele, wo Buftenwanderung ihnen bereitet murbe um ihres Glaubens willen. Daffen wir ba nicht auf Dich bertrauen? Durfen wir ba jemals ben Muth verlieren, wenn unfere Berhältniffe nicht bie erwünschte Gestalturg annehmen, wenn Prufungen uns beimfuchen, wenn unfere Buniche unbefriedigt und unfere Soffnungen unerfullt bleiben? Auf Dich hoffen lebre unfer Reft, Deiner Unabe gu gebenken, Deines Segens ju harren, Deiner Fügungen uns zu getröften, Deiner Rubrung zu vertrauen. Dann wirft Du auch uns ichauen laffen, wie unfere Bater in ber Bufte, bie Gulfe Deines Armes, ber nicht gu turg, um gu helfen, in jeber Stunde und in jeder Lage. Amen!

### Gebet am Vorabend des Bütlenfestes.

Herr ber Welt, ewig gütiger Wohlthater ber Menschen! In Deiner Liebe hast Du uns, ben Kinbern Deines treuen Bolkes, bas Hüttensest eingesetzt, was baß wir uns freuen sollen vor bem Herrn, unserem Gotte. Und also heißt es in Deiner heiligen Lehre: "Am fünfzehnten Tage bes siebenten Monats, wenn ihr eingesammelt habt die Früchte der Erde, da sollt ihr ein Fest seiern dem Ewigen, sieben Tage." Das sollen wir anerkennen mit freudigem Danke, daß Du, Herr, wiederum unsere Speicher gefüllt hast mit dem Ertrage der Kelder.

Ach, wie so gan stimmt dieses Gebot mit dem innigsten Bedürfniß unseres Herzens überein! In wessen Seele könnte das Gefühl des Dankes und der Freude unerwacht bleiben bei dem Beginn des Herdies, wenn der Gedanke sich richtet auf die Größe Deiner Gnade, die sich offenbaret in der Fülle Deiner Gaben, mit der Du in dem nun schon hinschwindenden Sommer unsere Felder gesegnet, auf daß wir getrosten Muthes hindlicken auf die Zeit, da nicht Saat und Einte sein wird.

Bedarf es benn aber eines besonderen Festes, einer absichtlich erregten Stimmung, um uns diesen Dank und biese Freude lebhaft empfinden zu lassen? Erinnert nicht jedes Brot, das wir genießen, das auch im Winter uns nicht fehlt, daran, daß Du, Herr, ber Spender aller Gaben bist, die uns Nahrung und Erquickung gewähren?

Freilich wohl bedarf es eines Festes, und auch hierin, daß Du es uns eingesetzt, giebt sich Deine Liebe kund. Nur allzuweit entsernen die verschiedensten Lebenswege, die verschiedensten Beschäftigungen mit all ihren

Gebanten und Sorgen von bem fußeften, reinften Genuß auf Giben, ber Freude und ber Erbauung an ben Borgangen in ber Natur. Richt wir alle pflugen ben Boben und ernten bie Frucht ber Saaten. Der Reiche labt fich am gesegneten Tifche, boch feine Sand bat feine Furche in die Erbe gezogen, ber Arbeiter wendet fich von feiner Bertftatt gum Dable, aber ber Schweiß feines Angesichts galt nicht bem Acter, aus bem fein Brot hervorgegangen und auch, ber ben Boben bes Beiftes fruchtbar macht im Reiche ber Gebanten, er ift bas Brot bes Felbes, bem er bie Frucht nicht entlocht burch bie Arbeit feiner Sand. Da betrachten wir balb in unferer Alltäglichkeit bas uns fo Rabeliegenbe theilnahmslos als ein Fernes, und mit ber unmittelbaren Beidaftigung mit ber Erzeugungsfraft ber Erbe geht une bie Freude verloren an ihrer Fruchibarfeit und Schönheit.

Da ruft uns benn bas frohe Erntefest herbei von allen Grenzen unscres Berufes und spricht zu uns: Rehret zurück, ihr Rinder der Erde! Seht, der liebende Bater hat wieder für euch gesorgt, und wenn auch das Laub herabrieselt von den Bäumen, ihre Früchte sind für euch ausbewahrt, und wenn die Decke des Winters auch die Oberstäche umhüllt, euch verschließt sie den Quell der Ernährung nicht, drum kommet herbei: und freuet euch vor dem Herrn, eurem Gotte.

Also banken wir Dir für Deinen Segen und für bies Fest, und erkennen frohen Herzens, daß Du es bift, der jeder redlichen Aussaat ihre Ernte, jeder rechtschaffenen Thätigkeit ihren Lohn giebt.

Und auch, wer den Frühling seines Lebens benutt hat als eine Zeit der Aussaat und den Sommer seines Lebens als eine Zeit der Arbeit, der sammilt im Herbste seine Früchte und darf den Winter seines Erdenwandels nicht fürchten.

D lass' mich, herr, immer starf und fest sein in bieser Erkenntniß, daß auch das Bertrauen auf Dich als Festesfreude das hütten= und Erntefest mir verherrliche. Amen!

#### Gebel um Biillenfeste.

(Borber Difcmath, fiehe Seite 17.)

Du, Herr ber Welt! ber Du in Deiner heiligen Lehre uns geboten hast, das Erntefest zu feiern sieben Tage und an bemselben den Festirrauß zu binden aus Palmen und Myrthen und Bachweiben und sie zu vereinigen mit der Frucht des Baumes Habar, auf daß wir mit diesem Strauße uns freuen vor dem Herrn, unserem Gotte, Du hast auch bestimmt, daß dies Ernteund Freudensest gleichzeitig ein Erinnerungssest für uns sei, damit, wie Du es ausgesprochen hast: "Die spätesten Geschlechter es wissen, daß ich in Hütten die Kinder Israels habe wohnen lassen, als ich sie heraussührte aus Egypten, benn ich bin der Ewige, euer Gott."

Und biefe Bedeutung des Festes, diese Erinnerung an jene geschichtliche Thatsache, ist die schönste Erganzung

jur Feier bes Erntefestes. Wir haben Deine Vatergüte erkannt in ben Gaben, die auf Dein Geheiß die Natur uns hervorbringt, und nun sollen wir auch bessen inne werden, daß Du selber über die Natur erhaben bist, daß ihre Gesehe von Dir ausgehen, Du aber selber ihnen nicht unterworsen bist.

Der Winter naht heran und wir fürchten nicht, benn wir haben Borrath eingesammelt für die unfruchtbare Zeit und schüßen uns in festen Häusern vor den Stürmen der rauhen Jahreszeit. Anders war es bei unseren Bätern in der Zeit ihrer Wanderung durch die Wüste. Da war nicht Saat und Ernte, und selten genug ein Quell des frischen Wassers; aber die Wanderer in der Wüste haben nicht Mangel gelitten, Du hast sie gespeist mit dem Brote des Himmels, Du schusst das Manna zu ihrer Nahrung, und stilltest ihren Hunger vierzig Jahre, und der Fels verwandelte sich auf Dein Wort zum lebendigen Quell.

Und sie hatten kein festes Haus, keine sichere Wohnung, weil sie keine Heimath hatten, aber die Hütten, bie sie sich bauten in der Buste, waren hinreichend Schutz für sie, benn mehr als die Hütte schützte sie Dein allmächtiger Willen.

Und als benjenigen, bessen Wille mächtiger ist als alle Gesetze und Kräfte ber Natur, sollen auch alle späteren Geschlechter Dich verehren und als der jenigen, bessen Schutz allein uns, ben Menschen, Bürgschaft sein kann für ihr Bestehen auf Erben.

D, wir waren thöricht, wollten nicht auch wir bas erkennen. Unser ganzes Leben auf Erben ist eine

Wanberung burch die Bufte. Die Kräfte ber Natut find nur zum Theil für uns, zum Theil find sie auch gegen uns. Bon tausend und abertausend Gefahren sind wir bedroht; Du aber, herr, schützest uns, und Deine Fügungen für unser heil sind nicht minder wunderbar, als Deine Thaten für unser Bäter.

Ja, unser Leib felber ift nur eine zerbrechliche hütte, bie jedes Unwetter und jeder bose Bufall vernichten kann, so Du nicht mit Deiner Liebe ein schützend Belt über uns ausbreiteft.

Du aber haft es ausgesprochen: In Gutten follt ihr wohnen, wie eure Bater in Sutten gewohnt haben, und trothem nicht fürchten: benn "ich, ber Ewige, bin ja euer Gott!"

So ist es gewesen bis heutigen Tages. Auch das Leben unscres Volkes durch die Zeiten, durch die Jahrtausenbe, war eine Wanderung durch die traurige Wüste, aber Deine Hand hat uns bewahrt vor dem Untergange, und endlich führst Du uns dennoch in das gelobte Land, in das Reich auf Erden, in dem alle Menschen, als Brüder vereint, Dich andeten und den Namen des Einzigen preisen werden. Amen!

# Die Pallet-Penlmen. (Siehe Seite 84.)

Gebet beim Pernnsheben der Tharn. (Siehe Seite 39.)

#### שמיני עצרת

### Gebet am Schlussfeste.

(Borber Rifdmath, fiche Geite 17.)

Herr und Bater! Der Feststrauß ist aus der Hand gelegt, die hütte ist verlassen, diese sinnbildlichen Darstellungen unserer Festgebanken sind nicht mehr verknüpft mit der Feier des heutigen Tages. Mit turzen Worten hast Du uns unsere Aufgabe angebeutet, die für diesen Tag uns geworden; "Und am achten Tage (des hüttensestes) sollt ihr seierliche Fest-versammlung halten, ein Schlußsest soll es euch sein."

Aber ich kenne ben Sinn dieser Aufgabe; sie fordert von mir, daß ich am Schlusse der heiligen Feiertage noch einmal die Andacht meines Herzens erwecke, um die Gedanken, die an den heiligen Tagen meine Seele erfüllt haben, noch einmal an mir vorüberzuführen, und den Gewinn, den mein Geist in ihnen gesammelt hat, als bleibendes Gut mit hinübers zunehmen in das Leben der Alltäglichkeit.

Se hat das heilige Neujahrsfest mir Gott ben Herrn gezeigt als ben allwissenden Richter, der die Handlungen der Menschen kennt und ihre innersten Gedanken. Bor diesem Richter kann die Lüge nimmer bestehen, der Trug zerfällt in Nichts und kein Schein kann vor ihm die Wahrheit verhüllen. Aus all' den Betrachtungen, die an jenem Fest in mir rege wurden, mußte die Neberzeugung hervorgehen, daß der Mensch

nur bann weise handelt, wenn in jedem Augenblicke seines Lebens das Bewußtsein in ihm klar ist, daß Sott der Herr seine Wege kennt und seine Thaten prüft. Wie sollte der nicht auf dem Gleise der Rechtschaffenheit und Tugend bleiben, der es nie vergißt, daß er Nechenschaft geben muß vor dem Allwissenden für alle seine Schritte!

Es hat alsbann ber große Berfohnungstag, mit feinem gangen mächtigen Ginbrud auf unfer Gemuth, Gott ben herrn mir gezeigt als ben Gott ber Gnabe, ber bie Gunben ber Menschen vergiebt, fo fie in mahrer Reue ihn um Vergebung anfleben. Aber biefer Reue mußte bie ftrenafte Gelbftprufung fich verbinben, auf bag ber Menich fich bes Unterschiebes bewußt werbe, amifchen bem, was er leiften fann und bem, was er in Birflichfeit leiftet. Wir follten es fennen lernen, bag bie Reigung gum Bofen nicht zu ben Naturnothwendiafeiten gehört, benen ber Menich unterworfen ift, baß es vielmehr in unferer Rraft liegt, bas Bute gu üben und bas Bofe zu flieben. Mus all' ben Betrachtungen, bie an jenem Refte in mir rege wurden, mußte bie Ueberzeugung bervorgeben, baß ftrenge Gelbfiprüfung bie befte Gubrerin ift, bem Irrenden bie rechte Bahn au zeigen, die beste Beschützerin ift, gegen jebe feindliche Macht ber Bersuchung. Wie follte ber nicht auf bem Gleife ber Rechtschaffenheit und ber Tugend bleiben, ber bei allen feinen Schritten fich felber pruft, ob nur bie Reigung bes bethörten Bergens ihn leitet, ober ob Bernunft, Religion und Gottesfurcht fein Beftreben billigen!

Ce hat bas frobliche Suttenfest mir Gott ben Berrn gezeigt als ben liebenben Bater, ber für alle feine Geschöpfe forat, ber ihnen Saat und Ernte. Früchte und Labung giebt, damit es ihnen niemals an bem mangle, beffen fie beburfen und baf fie viel bes Guten noch barüber binaus genießen burfen, auf baß ihr Berg fröhlich fei; ber auch in ben Zeiten ber Roth ben Menschen beifteht und feine Gute nie abmenbet pon benen, bie auf ihn vertrauen. Aus all' ben Betrachtungen, bie an biefem Refte in mir rege murben, mußte bie Ueberzeugung bervorgeben, baß Gott ber Berr Freude bat an unferer Froblichfeit. Wie follte auch der die Gleife ber Rechtschaffenheit und Tugend finden, wie follte ber beitragen . jum Glude feiner Nebenmenichen und zu ihrer Freude, ber nur trüben Sinnes einhermandelt auf Erben, bie Erbe fur eine Stätte bes Jammers und ber Rinfterniß halt, ber Freude feinen Borgug giebt vor bem Leibe, ber Tugenb feinen Borgug por bem Lafter, ber Liebe feinen Borgug por bem Saffe.

Das sind die Lehren und die Bortheile, die ich aus den Tagen der Festzeit mit hinübernehmen will in die Tage der Altäglichkeit: daß Gott der Herr alle meine Wege kennt, und daß ich vor ihm Nechenschaft ablegen muß, daß die strengste Selbstüberwachung und Selbstprüfung die beste Führerin ist, die den rechten Weg mir zeigt und daß Gott der Herr es will, daß ich des Daseins auf Erden mich freue und im Bewußtsein seiner Liebe fröhlich sei und Frohsinn um mich verbreite.

Deine Gott! gieb ju all' bem mir Deinen Beiftand un' Deinen Segen. Amen!

#### Die Pullel-Paulmen. (Siehe Seite 34.)

Cebel beim Peransheben der Thorn.
(Siehe Seite 39.)

גשם

# Perbeigebei um Schlussfeste.

Nun am Fest, dem Schluß der Feste, Die wir, Schöpfer, Dir geweiht, Die uns ernst und freundlich brachte Dieses Monats heil'ge Zeit, Sei vor Dir noch eine Bitte Uns'res Herzens dargelegt; D, vernimm es wohlgefällig, Was zum Bitten uns bewegt:

Ewig rollt das Rad der Zeiten In dem sichern, festen Gleis, Tage kommen, Tage schwinden In der Jahreszeiten Kreis. Kürzer wirb bie Bahn ber Sonne, Matter ihr belebend Licht, Und schon zeigt mit trübem Ernste Uns ber Herbst sein Angesicht.

Und ber Herbst, er wird vergehen, Trüber noch, als er erschien, Und der Winter wird die Statten Ueber uns're Erbe zieh'n, Und die Stürme werden toben, Und der Tag wird seine Macht Schüchtern eilend überlassen, Weichend schnell, der strengen Nacht.

Und der Frost, er wird erstarren Alles was die Erde schmückt, Wenn auf sie die weiße Hülle Uns der Wolkenhimmel schiekt. Da ist Sprossen nicht und Keimen, Nicht ein Wachsen und Gedeih'n, Da wird nicht der Fluren Segen Aller Menschen Freude sein.

Böse find die kalten Tage, Düster ist die Winterzeit! D, wir werden sorgsam suchen Schützend Obdach, warmes Kleid. Doch, wen auch der Armuth Bürde Mit des Mangels Last bedroht, Fürchten muß er, ach, mit Schrecken, Wintershärte, Wintersnoth. D'rum, o Schöpfer, nimm in Liebe Gnädig uni're Bitte auf: Mach' uns freundlich auch ben Winter In der Jahreszeiten Lauf; Lass' ihn nicht zu strenge walten; Und sein ernstes Angesicht Trübe uni're Lebensfreube, Uns're Lust, zu hoffen, nicht.

Lass' ber Speicher Vorrath reichen, Daß wir ohne Furcht babei Wissen, daß am Tisch ber Armen Nicht ber Hunger Herrscher sei; Daß wir ohne Furcht und Zagen Sorglos in die Zukunst seh'n, Und dem Frühling und dem Sommer Frohen Muth's entgegengeh'n.

Thu's, um Deiner Liebe willen, Die Du immer uns bewährt, Du, Du bist ja unser Bater, Der die Kinder gern ernährt. Thu's, um Deiner Liebe willen, Die Du immerdar geübt, Denn es ist nicht uns're Tugend, Die ein Recht, zu hoffen, giebt.

Thu's, um Deiner Liebe willen, Wie Du stets uns wohlgethan, Wie Du stets bie Deinen leitest Auf des Heiles rechter Bahn. Ja, wir wollen auf Dich harren, Stets auf Deine Liebe bau'n! Du verlässest nie die Frommen, Die in Demuth Dir vertrau'n!

Mmen!

#### שמחת תורה

## Gebet am Simchas Thora.

Berr und Bater! Es heißt von Deiner heiligen Lehre: "Sie foll nicht fcwinden aus Deinem Munde und aus bem Munde Deiner Rachtommen in Emigfeit!" und eben barum machen mir an bem beutigen Festtage bieselbe Stunde, in ber wir bie Vorlefung ber Lehre Mofe beenbigen, gur Stunde bes Wieberbeginnens. Die foll es in unferem Leben eine Ctunde geben, die uns außerhalb ber Beschäftigung mit ben heiligen Buchern ber Thora fanbe, eine Stunde, von ber mir fagen fonnten, wir haben bie Durchlefung zwar beendet, aber noch nicht wiederbegonnen. Und ift auch bies nur ein außerliches Werk, fo ift es uns boch ein Zeichen und eine Mabnung, bag wir nie aufhören follen in ber beiligen Lehre zu forfchen, baß wir nie es im Stanbe find, ihren gangen Inhalt gu erschöpfen, fo bag wir nicht immer wieber auf's Reue Belehrung, Troft, Weisheit und Erbauung in ihr gu finden vermöchten. Und bas ift auch am heutigen Feste, bem Tage, ben wir "bie Freude bes Gesetzes" nennen, der Sinn dieser Freude, daß in der Lehre ein ewiger, nie versiegender Quell des Heiles uns gegeben ist, dessen Labung eine immer sußere wird, je mehr wir aus ihm schöpfen.

Aber auch eine hiervon gang verschiebene Betrachtung macht uns diefen Tag murbig: Wie ein erhabenes Runftwerk aus bem Reich ber Tone, bas balb ernft und würdig, balb fiürmifch braufend, balb füß und liebkofend, bald gurnend und erschütternd, aber immer in gleicher Bracht und Berrlichkeit zu uns gerebet bat in ben verichiebenften Melobien, wie ein folches Runftwerf ber Tone endlich verhallt in leifer, gitternder Rlage, fo verhallt am heutigen Tage ber Inhalt bes Gottesbuches in der Erzählung vom Tobe bes herrlichften ber Dienschen, bes göttlichen Propheten. Aber auch biefer Schluß, er enthält noch eine hohe unschätbare Lehre ber Beisheit: Mofe, ber Dann Gottes, ber fein Leben und Streben eingesett für bas Glud feines Bolfes, für bas Glück ber Menschheit, er fieht bas Riel feiner Thaten von ferne, er felbit genießt teine Frucht feiner treuen Aussaat. Bon ber Sohe bes Berges ichaut er bas herrliche Land, in bas fein Bolf einziehen foll, er aber felber gieht ein in die Beimath ber feligen Geifter. Laff' biefes Leben, biefen Tod, o Gerr mir eine Lehre fein! Richt ber Genuß fei bas Riel unferes Strebens, fonbern bie eble That. Gutes wirfen, bas allein beifit leben. Die Bahn ber Tugend ebnen für Andere, bas beißt auch felber auf ihr manbeln. Richt firebe meine Seele barnach, ju berrichen über Unbere und ju glangen vor Anderen, wohl aber ein leuchtendes Borbild gu fein

für Andere in eblem Wollen und Wirken, um endlich in der Stunde des Scheidens aus der Erdenwelt das Bewußtsein mitzunehmen in die Ewigkeit, keine Kraft, die der Herr mir gegeben, unbenützt gelassen, sondern sie angewandt zu haben zum Wohle der Menschen und zur Ehre Gottes.

All' mein Lebtag möchte ich eine würdige Schülerin bes großen Lehrers sein, bem nie ein Prophet geglichen, ber die Herrlichkeit Gottes geschaut von Angesicht zu Angesicht. Amen!

# Das Neujahrsfest.

## Zwei Thränen.

#### Jeftbetrachtung am Menjahrsfefte.

Wenn es in irgend bedeutsamen Augenllicen geschieht, daß es uns an Worten gebricht, uns auszudrücken und mitzutheilen — wie muß uns die Sprache nicht ohnmächtig erscheinen in einem Augenblicke, der für unser Leben immer der bedeutsamste bleibt, am Ansange eines neuen Jahres! Was da uns ersaßt, was da uns bewegt, wie da von hinterwärts und vorwärts, aus der Vergangenheit und Zukunst, Ströme von Empsindungen und Gefühlen in unser Gerz sich ergießen, wie da Erinnerungen und Hosspungen in unserer Brust aus und niederwogen, wie könnte solch' ein vielgestaltig Vild durch den langsamen Griffel des Wortes wiedergegeben werden! Dafür aber hat uns der Schöpfer eine andere Sprache gegeben: Was die Rede nicht meistert, was das Wort nicht sagen kann, —

es sagt's die Thräne. Und ob sie in nichtverhaltenem Gusse die Wange mag herniederperlen, oder ob wir, uns bewältigend, sie nach innen weinen, wer den überswältigenden Gedanken dieses Tages denkt, er weint die Thräne, die Zeugin seiner Herzenswallung, die Thräne des Leides und die Thräne der Freude.

Das vergangene Jahr, es will sein Recht. Und ob man gleich die Zeit eitel und flüchtig nennt, für den hat sie eine eiserne Gegenwart, dem sie wehe gethan, ihm schwebt das Vild seiner trüben Erfahrungen vor den Augen, als wäre es mit ewigem Griffel gezeichnet, und oft ist der Schmerz noch so wenig vernarbt, daß es nicht einmal der Erinnerung bedarf, um die Thräne des Leides in sein Auge zu drängen.

Wer aber hätte sich nicht einmal von der Hand des Geschickes unsanft erfaßt gesehen, oder wer hätte nicht die oft noch unsanstere Berührung empfunden, mit welcher Menschen unser innerstes Gefühl verlegend antasten? Ob das Geschick oder ob die Menschen sie uns erprest, sie kließt, die Thräne des Leides.

Ob wir durch Sorgen uns hindurchgewunden, um das tägliche Brot, ob wir zu den Füßen erblicken die Trümmer von Hoffnungen, Wünschen und Entwürfen, oder ob wir als leer und nichtig erkennen, was wir einst fest und sicher glaubten, die Freundschaft, die Treue, die Hingebung, dies alles fündiget, dies alles umschließt eine Thräne.

Aber nicht blos des Schmerzes Zeugniß ist sie, diese Thräne, sie ist auch des Trostes Erweckerin. Ist es doch dem Weinenden, als ob er mit ihr auch seinen

Schmery ausgoffe, benn fie erwedt in uns ben Gedanken, baß Gott es mar, ber über uns entidieben. Wie traurig mare es, wie fonnten wir es ertragen, wenn sich zu bem Schmerze auch noch ber Zweifel gefellte, wenn unfer troftbeburftiges Berg ber Gebante umftricte: Es war alles nur bes Rufolls Spiel. Gine falte Naturnothwenbigfeit bat bas Liebfte uns vom Bergen geriffen, ein blindes Gefdid bat ber Corgen Laft über mich ausgeschüttet. Darum fpricht biefer Tag mit feinen ichmerglichen Erinnerungen und ben Troft ju: Er, ber bie Beiten babinraufden läßt, ift es auch, ber ber Beiten Ereigniffe bestimmt. Wohl giebt es ein Reftes, ein Nothwendiges, bem gegenüber all' unfer Wollen und Streben ohnmächtig fich erweift, aber es ift nicht bie erflarungelofe Reftigfeit eines Fatums, nicht die ftarre Rothwendigfeit ber Ratur, es ift vielmehr ber zwechvolle Wille einer boberen Beisheit So ift die Thrane bes Leibes zugleich bie Erwederin bes Troftes. Und wenn wir nicht um uns, fonbern auch in uns ichauen, und in bem nieberbrückenben Gefühl unferer Schwäche, in bem Bewußtjein unferer Rebler und Mangel auch die Thrane ber Schulb vergießen, fo ift fie allerdings auch die bes Leibes, aber, wer Thranen vergießt ob feiner Schuld, ber fühlt bie Sehnsucht nach Bervollkommnung, ber hat bas Streben nach Befferung, und mit bem Streben nach Befferung fommt bas Gelbftvertrauen, und bie Thrane wird gur Quelle bes Troftes.

Aber auch eine Thräne ber Freude haben wir zu weinen! War benn ein Tag im hingeschwundenen Jahr,

bem nicht auf bie Nacht bas Morgenroth gefolgt mare? und hat fich nicht mit jebem Morgen bie Gute bes herrn neu an uns bemiefen? Ruft boch felbft jener Canger, ber ben ichmerglichen Fall Fraels gefeben unter Rlagen aus: "Ja bie Gute Gottes, fie bort nicht auf, feine Gnabe fdwindet nicht, wie von Reuem ftets ber Morgen tagt, fo erneut fich Deine Gute." Und wer hatte felbit, wenn ihm bie Sand bes herrn noch fo mehe gethan, von berfelben Sand nicht auch ber Wohlthaten Rulle empfangen? Sat er nicht vielfach ben Lohn feines Fleißes, bas Gebeihen bes Berfes feiner Sanbe erblidt? Go manches von bem, was er erftrebt, gewünscht, versucht, bat fich verwirflicht und erfüllt. Und bann vor Allem, erblicht er nicht biefen Tag? hat er nicht bas Leben? Wer aber Leben hat, ber hat auch Soffnung. Go flieget benn in ber Thrane ber Frende, wie fie ber bantbare Erauß unferes Bergens ift, qualeich ber Quell ber Soffnung. Und wann bedürfen wir ber Soffnung mehr, als heute, ba wir ein neues Jahr beginnen, ba unfer Auge fich auf die Rufunft richtet, die por uns liegt, umbullt von bem bichten Schleier bes tiefften Geheimniffes. Die Soffnung allein giebt uns ben Muth, ber Ungewißheit nicht zu achten und getroft ben Guß auf unbefannten Bfab zu feben, fie ift bie Stimme, bie gu uns fpricht mit faft überzeugenber Kraft ber Beruhigung. Und mas ift es, bas wir hoffen! Sollten nicht, wie in bem bahingeschwundenen Jahre, fo viel Denkmale aufgerichtet fteben, von Gottes Gnabe und Gute, als wir Stunden burchlebt haben, follte nicht ebenfo in bem kommenden die Kette der Gnadenzeugnisse sich fortsehen? Und wenn wir auch hier nicht um uns, sondern in uns schauen und in dem Bewußtsein, daß Gott trot unserer Fehler und Schwächen und Sünden dennoch uns seine Güte nicht entzogen hat, eine Thräne der Reue weinen und wenn sich dabei die Zuversicht kräftigt, daß Gott uns auch dei dem Werke unserer Beredlung beistehen wird, dann ist auch diese Thräne eine Thräne der Freude und auch sie erscheint als ein frischer Lebensquell der Hoffnung.

Und so treten wir getrost in das neue Jahr, denn wir hoffen auf den, der in der Zeiten Wandelbarkeit allein unwandelbar ist. Beherzigen wir, was mit der Bergangenheit uns versöhnt, für die Zukunst uns stärkt. Tröstlich ergeben in die Vergangenheit, die Gottes war, muthig hoffen auf die Zukunst, die Gottes sein wird, das ist die Lehre dieses Tages — die Lehre zweier Thränen. Amen!

## Am Vornbend des Penjahrefestes.

So sinke nun hernieder Du letzter Tagesrest, Dess' letzter Schimmer wieder Sin Jahr uns enden läßt! Das neue wird erscheinen Nun bald im Abendstern, Der ruft, uns zu vereinen In Demuth vor dem Herrn.

Wir trauen Deiner Liebe D, Herr, und fürchten nicht! Du, Bater uns! o übe Mit uns ein mild' Gericht. All' uns're Lebenspfabe Bestimmst Du, Herr, allein, D, schreib in's Buch ber Gnabe, Allgütiger, uns ein.

# Cebel am Vornbend des Penjahrsfestes.

Allmächtiger! so oft ich nachbenke über mein Berhältniß zu Dir, so oft erfüllt die Betrachtung Deiner Größe und Ewigkeit, gegenüber meiner hinfälligkeit und Bergänglichkeit, meine ganze Seele mit Demuth und Zagen, aber das Bewußtsein Deiner Liebe richtet sie wieder auf, und im Gebete zu Dir finde ich mich wieder, als Dein Kind, sinde ich Dich wieder, als meinen Bater.

Das ist mein wahres Berhältniß zu Dir, und im Gefühle besselben will ich auch jest die Gedanken und Bünsche meines Herzens vor Dir offenbaren, wie ein Kind mit dem Bekenntniß seiner Empfindungen vertrauensvoll hintritt vor seinen Bater, jest, da der Ernst einer weihevollen Stunde zum Gebete mich mahnt, jest, da die letzten scheidenden Strahlen der Sonne nicht blos einen Tag, sondern ein ganzes Jahr beschließen.

Was ist ein Jahr vor Dir? "Tausend Jahre sind vor Dir dem gestrigen Tage gleich, der schnell vorüberzog." Was aber ist ein Jahr vor mir? Ein großes Stück meines Lebens. "Denn uns'rer Jahre hohe Zahl ist siebenzig, und ausgezeichnet ist's, wenn deren achtzig werden." Darum gleitet die Stunde des Jahreswechsels dem benkenden Sinne nicht unbeachtet vorüber, und der

wache Geift vernimmt ben Buruf: Steh' ftill, Wanberer, auf ber Lebensbahn, fieh' ftill und ichaue um bich!

Und fo richte ich benn meinen Blid gurud auf bie Tage bes verfloffenen Jahres. Mancher von ihnen ift hingegangen, und er ragt nicht bervor aus ber Reibe ber übrigen, feine Greigniffe find meinem Gebachtniffe entschwunden; mancher hingegen bat fich tief in mein Gebächtniß eingeprägt und einen bleibenben Dentstein bingestellt auf ben Pfab meiner Grinnerung, alle haben wie die Glieber einer Rette fich aneinander gereihet. bie abgelaufen ift von bem Rabe meines Erbenwandels. Wieberum habe ich ben Ernft bes Lebens mehr erkannt, und neue Menberungen find eingetreten in meinem Streben und in meinen Reigungen, neue Spuren ber Erfahrung haben fich eingegraben auf die Tafel meiner Belt= anschauung. Und hervorgegangen aus allen biefen Beränderungen ift mehr und mehr bas Bewußtfein, baß es nur ein Glud giebt auf Erben, bas bes Ringens und Strebens würdig ift, bas ift ein friedliches Gemiffen, ein reines Gemuth, bas freien Muthes bintreten fann por Dich, feinen Schöpfer.

Biel bes Guten habe ich erfahren in ben Tagen bes verflossenen Jahres. Unausgesett hat die Liebe der Meinigen mein Herz erquickt, oft habe ich mich des Abends zur Ruhe gelegt mit dem füßen Gefühle crfüllter Pflicht, oft ist mir Gelegenheit geworden, das Herz meines Nebenmenschen zu erfreuen, oft habe ich mit Freuden beobachtet, wie das ganze Menschengeschlecht fortschreitet auf der Bahn der Erkenntniß und der Einsicht, oft genug habe ich mit Stolz es wahrgenommen, wie mein Bolk, das Haus Frael, feine Fähigkeit offensbart und feine Bestimmung nicht verleugnet, voranzusleuchten als Licht des Glaubens und der Gotteslehre allen Bölkern auf der Erde. All diese Freuden aber sind Dein Werk, all diese Süßigkeiten sind ein Ausstuß Deiner Liebe.

Biel bes Truben habe ich auch erfahren in ben Tagen bes verfloffenen Sahres. Ach, nicht immer war mein Saupt frei von Sorge, mein Berg frei von Rummer! Oft trat bie Gefahr an mich beran, bie grimmig bie Sand ausstredt, die Bufriedenheit, die Freude und viele andere Schäte bes Lebens mir ju rauben. Oft fab ich Leid um mich ber und fonnte es nicht beseitigen, oft fah ich Bosheit an meiner Seite und fonnte ihren Beg nicht hemmen, oft fab ich Roth bei meinen Rebenmenschen und tonnte fie nicht lindern, oft fab ich auch bas Gebante meiner eigenen Soffnung in Trummer finten und noch öfter erfannte ich die Thorheit meiner Winfde und vermochte nicht, fie gu bannen. Alles aber haft Du, mein Gott, fo gewollt und burch Deine Gnabe haft Du mich erhalten, daß ich jest, am Schluffe bes Jahres, auch für bie Prufung Dir banten fann-

Und so richte ich meinen Blick nun auch auf die Tage des Juhres, die da kommen sollen. Doch was ich schaue, ist nichts, als ein dichter Nebel, mit dem Deine Alweisheit den Blick des Menschen verschleiert, daß er die Zukunft nicht durchdringe, und dieser Nebel der Unwissenheit lehrt uns mehr als alle Betrachtung ver sichtbaren Dinge, daß wir Dir allein unterworfen

find, Dir allein unfer Schickfal anheimstellen muffen und nur das eine Recht besitzen, in inbrunftigem Gebete zu Dir das Seil für uns zu ersiehen.

Darum bitte auch ich Dich, mein gütiger, himmlischer Bater, jest am Beginne bes Jahres um Deine Enabe für mich in ben Tagen bes Jahres.

D herr, mein Gott! gieb meinem Geiste Einsicht und meinem Herzen ben Willen, das Gute zu finden und die Tugend zu üben. Erhalte mir die Gesundheit des Leibes und der Seele, sei mit den Meinigen allen und lass' täglich Deine Liebe an uns offent ar werden, schüte uns vor Gesahren und halte die Versuchung von uns ferne. Vergieb uns unsere Sünden und begnadige uns mit einer milden Gesünnung, daß auch wir Nachsicht üben mit den Fehlern unserer Nebensmenschen.

Auf Dich will ich hoffen, Dir will ich vertrauen, Du warst mein Beschützer und Leiter bis zu bieser Stunde, Du wirst es auch ferner sein, mein Gott und Bater! Amen!

# Morgengebet um Neujuhrofeste.

(Borber Rijdmath, fiche Seite 17.)

Mein Gott! Mit Anbacht öffne ich meine Lippen, bag mein Mund Deinen Ruhm verfünde.

Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, Gott unserer Bäter, Abrahams, Isaaks und Jakobs! Du bist der Große, der Mächtige, der Ehrsurchtbare, Du bist der erhabene Wohlthäter und Vergelter aller guten Handlungen. Du gedenkest auch der Frömmigkeit unserer Vorfahren, die in Treue vor Dir gewandelt, und vergiltst ihre Tugend noch ihren Kindeskindern, um Deines heiligen Namens Willen in Liebe.

D gebenke auch unfer barum am Renjah:stage mit Deiner Liebe und bestimme uns zum Leben; Du, o König, haft ja Wohlgesallen am Leben, o schreibe uns in das Buch des Lebens, um Deiner Liebe Willen, Du Herr des Lebens.

König bift Du über bie Welt, Belfer, Retter, Schilb und Beiftand allen Deinen.

Ja, Du bift ber Allmächtige in Ewigkeit! Deine Gnabe gegen die Erdenkinder erstreckt sich über ihr Leben auf Erden hinaus, denn auch benen, die entschlasen sind zum Tode, bist Du ein Helfer in den Gesilben ber Ewigkeit. Auf Erden aber ernährst Du die Lebendigen, stützest die Fallenden, heilest die Kranken, erlösest die, so gescsselt sind in den Banden des Ungläcks.

Wer ift Dir gleich, Bater ber Barmherzigfeit! Du gebenkest in Guabe aller Deiner Gefchöpfe, Dein Geschent ift ihr Leben.

heilig bist Du und heilig ift Dein Name, und allen Frommen gebührt es, Dich täglich zu loben.

D, so möge benn auch bie Zeit nicht mehr ferne sein, baß Dich, ben Ewigen unferen Gott, alle D.ine Geschöpfe in Shrfurcht preisen, baß alle Menichen auf ber Erbe erfüllet seien von bem Bewußtsein Deiner Erhabenheit, daß alle einmüthig sich vor Dir beugen, baß Alle in einem Bunde sich vereinigen, um mit freudigem Herzen Deinen Willen zu üben; daß sie es erkennen, so wie wir es wissen, daß Dein allein die Herrschaft ist, alle Macht nur in Deiner Hand, alle Stärke nur in Deiner Rechten, und daß Dein Name allein würdig ist, der Inbegriff aller Chrsurcht zu sein, für alle Geschöpfe der Erde.

Und so möge es auch zur Ehre Deines Bolkes anerkannt werden, daß sein Glauben die Wahrheit ist. Das sei der Ruhm Deiner Verehrer, die Hoffnung berer, die Dich suchen. Das freimüthige Wort derer, die auf Dich harren, sei immerdar die Rede: "Einst wird der Herr das Licht der Wahrheit leuchten lassen über die ganze Welt." O thue es bald! D thue es bald!

Bringe näher bie Zeiten bes Geiles vor unseren Augen, so baß die Gerechten es sehen und sich bessen freuen, die Redlichen jauchzen, die Frommen in Jubel ausbrechen, wenn das Laster verstummt, die Bosheit wie Rauch vergeht und die Herrschaft des Uebermuthes schwindet von der Erde.

Dann wird ber Glauben an Dich allein bie Welt regieren, bann wird erfüllt fein Dein heiliges Wort:

"Der herr allein regiert die Welt, bein Gott ift's, ber Gott auf Zion, angebetet von Geschlecht zu Geschlecht, hallelwicht?

D, Ewiger! unser Gott! laß biesen Tag ber Erinnerung, biesen Tag bes Posaunenschalles zu unserem Seile werben.

Laß hentigen Tages vor Dir aussteigen bas Andenken an unsere Bäter, die vor Dir gewandelt, auch das Andenken an unsere Bäter, die vor Dir gewandelt, auch das Andenken an die Erlösung, die Du Deinem Bolke verheißen, auch das Andenken an Jerusalem, Deine heilige Stadt, auch das Andenken an das ganze Bolk Ifrael, dem Du ein treuer Hüter gewesen bist auf seinem Wandel durch die Zeiten, damit Du am heutigen Tage der Erinnerung unser gedenkest in Milbe und Barmherzigkeit, zum Glücke und zur Nettung, zum Leben und zum Wohlsein.

D, gedneke unfer hent zum Glücke! Erinnere Dich unfer zum Segen! Steh' uns bei, auf daß wir leben! Denn auf Dich sind unsere Augen gerichtet, Du bist Gott, Du bist König, Du bist ber Allgütige.

D Du, unser Gott und Gott unserer Borsahren! Meinige auch unser Herz von Sünde und Jerthum, daß wir in Aufrichtigkeit und Wahrheit Dir dienen. Wenn wir uns sättigen an den Gaben Deiner Liebe, so sass wir Deine Lehre als unser liebstes Antheil achten, damit auch wir vollkommen würdig werden jener feligen Zeiten, da alle Werke es wissen werden, daß Du der Meister bist, alle Geschöpfe es verstehen werden, daß Tu der Schöpfer bist, und alles, was Odem hat, es

aussprechen wirb: "Der Ewige, ber Gott Jfraels ift Ronig und feine Herrschaft reicht über bas Beltall.

Nimm auch unsern Dank, o Gott, Gott unserer Vorfahren, für das Leben, das Du dis heute uns bewahrt, für die Wohlthaten, die Du dis heute uns erwiesen. Alles was Du für uns thust, ist groß und wunderbar. Wir könnten nicht genügend Dir danken und wollten wir auch jeden Tag vom Morgen dis an den Abend Dich rühmen. Ohne Ende ist Deine Güte, und Deine Liebe hat keine Grenzen.

Berzeichne jum gludlichen Leben alle Rinder Deines Bundes.

Laff' Deinen Frieden walten über uns und laff' uns allezeit manbeln in Deinem Lichte.

Berzeichne uns hent, uns und das gauze Sans Ifract, in's Buch bes Friedens, ber Nahrung und bes Wohlfeins.

Bewahre unsere Junge vor boser Rebe und unser Gemüth vor Hochmuth, segne uns mit einem willigen Herzen und einem eifrigen Geiste zur Erfüllung unser Pflichten, und nimm wohlgefällig auf die Worte meines Mundes, Du, mein Fels und mein Erlöser! Amen.

#### אבינו מלבנו

#### Owinn malkenn.

Gebet für das Neujahrsfest, den Verföhnungstag und die 10 Bußtage.

(Diefes Webet wirb am Sabbath nicht gefprochen.)

Berr und Bater! Wir haben gefündigt vor Dir.

- H. u. B.! Du bift allein ber Herr, auf ben wir pertrauen.
- S. u. B.! Uebe Gnabe an uns jur Berherrlichung Deines Namens.
- S. u. B.! Laff' bas neue Jahr ju Glud und Seil uns herankommen.
- Hangniß.
- S. u. B.! Bernichte bie Rathichläge unferer Feinde, bie fie gegen uns gerichtet.
- S. u. B.! Salte fern von uns Peft, Krieg und Sungersnoth. Laff' bie Deinen nicht in die Gewalt ber Unterbrückung und bes Verderbens fallen.
- S. u. B.! Behüte uns vor gefährlicher Rrantheit.
- S. u. B.! Bergeihe und vergieb uns unfere Gunben.
- S. u. B.! Laff' in vollständiger Bufe uns ju Dir guruckfehren.
- H. u. B.! Sende vollkommene Heilung allen unferen Rranken.
- B. u. B.! Gebenke unser mit Wohlwollen und Gnabe. D. u. B! Bestimme für uns ein Leben ohne Unglud.

- herr und Bater! Bestimme für uns Beil und Erlöfung.
- S. u. B.! Bestimme für uns, daß Roth und Mangel uns fern bleiben.
- S. u. B.! Möge es Deine Bestimmung fein, baß auch wir verdienstlich leben.
- H. B.! Moge es Deine Bestimmung sein, das Fehl und Unrecht uns verziehen werbe.
- S. u. B.! Laff' bas Seil ber Menschen machjen und zunehmen.
- S. u. B.! Erhebe Ifrael zu feiner mahren Große unb gur Erfenntniß feiner Bebeutung.
- h. u. B.! Laff' Dein Reich auf Erden immer mehr und mehr fich erweitern.
- S. u. B.! Fulle unfere Sand mit Deinen Segnungen.
- S. u. 2.! Sore unfere Stimme und erbarme Dich über uns.
- S. u. B.! Nimm unfer Gebet in Gnaden auf.
- S. u. B.! Deffne die Pforten bes himmels unserem Rieben.
- S. u. B.! Bebente, bag wir nur Staub finb.
- S. u. B.! Laff' uns nicht leer zurückfehren, ba wir gebetet vor Deinem Angesicht.
- h. u. B.! Laff' biefe Stunde fein eine Stunde ber Barmherzigkeit, eine Zeit ber Gnabe vor Dir.
- S. u. B.! Erbarme Dich über unfere unmundigen Rinder.
- H. U. B.! Gebenke an das Berdienst der Frommen, unserer Borfahren, die in den Tod gegangen sind um des Glaubens willen, die flandhaft ihr Leben geopfert für das Bekenntniß Deiner Sinheit.

herr und Vater! Laß' auch ferner Deinen Namen burch uns geheiligt und verbreitet werben.

h. u. B.! Nicht unserem Berbienfte vertrauen wir, fonbern Deiner Gnabe. Amen!

## Beim Peransheben der Thora am Penjahrsteste.

O Ewiger! Ewiger! Unenblicher, barmherziger Gott! Dn bift ber Allgnädige, langmüttig und von unbegrenzter Huld und Trene, ber seine Gnade bewahret bis in's tansendste Geschlecht, ber Missethat, Abfall und Sünde vergiebt und ben Uebelthäter lossforicht.

#### (Dreimal.)

Serr bes Weltalls! o erfülle die Wünsche meines Herzens, so sie zu meinem Heile gereichen; willsahre meinem Berlangen und erhöre meine Bitte: Bergieb erbarmungsvoll alle meine Missethaten und vergieb Fehl und Sünde Allen, die mir nahe stehen und die ich in mein Gebet einschließe. Lass Deine Berzeihung walten über uns aus Inade und Barmherzigkeit; lass und rein sein von Sünde und Bergehen. Gebenke heute unser mit Wohlwollen, erinnere Dich unser zu unserm Heile, schenke uns ein glückliches Leben, gewähre uns Frieden, Nahrung, Zufriedenheit, und sorgenfreie Bestiedigung der Bedürfnisse bes Lebens. Lass ein nimmer fehlen an Brot und Rleid. Beglücke uns mit

Wohlstand und Ansehen und Lebensfreude, damit es uns vergönnt sei, diese Güter anzuwenden zu Werken der Tugend, schenke uns Leben und Sesundheit, damit wir noch lange zu wandeln vermögen in den Wegen Deiner Lehre. Gieb uns Weisheit und Sinsicht, daß es uns mehr und mehr gelinge, einzudringen in den Plan Deiner Weltregierung. Vefreie uns von den Leiden, die uns drücken und segne die Thaten unserer Hände. Verhänge über uns Glück, Heil und Trost. Vernichte die Sesahren, die uns drohen, ob sie uns bekannt oder unbekannt sind. Wende immerdar das Herz unseres erhabenen Regenten zum Wohlwollen, daß nie wieder über Isral hereindrechen die Tage des Druckes und der Erniedrigung. Also sei wohlgefällig vor Dir, barmherziger Vater, Herr des Weltalls. Amen!

שמע ישראל יהוָה אֱלהֵינוּ יְהוָה אֶּחָר

## Cebet vor dem Schofnrblasen.

Wiederum ist die kurze, ernste und feierliche Spanne Beit uns gegenwärtig, die in den Tönen des Schofars uns verkünden wird, daß Du, Gott, der Weltenkönig bist von Ewigkeit dis in Ewigkeit, daß Du, Gott, der Richter bist, der alle Wesen vor seinen Thron fordert, damit ihr Urtheil ihnen werde, daß Du, Gott, der Lehrer bist, der mit Donnerstimme am Sinai den Weg verkündiget hat, der zur Wahrheit führt. Noch schweigt bas Horn, und feierliche Stille vergönnt mir einen Augenblick der Sammlung, daß ich die Kräfte meines Geistes und die Empfindungen meines Herzens alle wach rufe, um jene erhabenen Gedanken zu fassen.

Ja, aufraffen will ich mich und erheben im Gebete zu Dir und niederbeugen will ich mich zum Staube vor Dir und hinwenden will ich alle meine Gedanken zu Dir, mein König, mein Richter, mein Lehrer!

Gott, Du allein bift Ronig in Emigfeit! Bas ift irbifche Macht, mas ift menschliche Große? Die Erbe nicht und nicht ber himmel und nicht bes Simmel's Simmel und nicht ber Raum bes Beltalls, ben die Gebanten bes Sterblichen begreifen, umfaffen ben Abglang Deiner Berrlichfeit. Dicht Dein Befehl ift's, bem bie Melten bienen, nicht Dein Bort ift's, bem bie Beere bes himmels gehorchen, Dein Billen ift's allein. Wo ift ein Willen, ber bem Deinen trott? Wo ift ein Wirfen, bas nicht Du geordnet? Wo ift ein Raum? und er mare nicht im Gebiete Deiner Macht? Bo ift ein Anfang, ber vor Dir war? wo ift ein Enbe, bas hinausreicht über Deine Dauer? Raum und Zeit find nicht vor Dir vorhanden. Ja Du, Gott, allein bift ber Allmächtige, Du allein bift Ronig, Du allein regierft, Du haft regiert und wirft regieren von Emigfeit ju Emigfeit!

Gott, Du allein bist Richter! Laß ab, mein Geist, von bem vergeblichen Streben, die Größe des Erhabenen zu erkennen; kehre zurück zur kleinen Erde und preife Gott als den, der auch das Kleine schauet!

3a Deiner Allwiffenheit ift Nichts verborgen. Du fennft bie Wefen alle und ihr Thun, Du fennft auch mich. Bor Dir ift meine Geele offenbar und bie Gebanten meines Bergens find befannt. Fern bift Du mir und unerreichbar, wenn ich meinen Blid binaussenbe in Deine weite Welt; aber nabe bift Du mir und fühlbar, wenn ich ihn in mein Inneres richte. Wenn bie Begierben in mir ftreiten, wenn die Tugend mit ber Sunbe in mir um bie Berricaft fampfen, bann empfinbe ich es, bag ich verantwortlich bin für meine Thaten, baß ich bie Freiheit bes Willens nicht erhalten habe jum Dienfte ber Leibenschaft, fondern als Waffe gegen fie, auf bag ich beftehe vor bem prufenben Muge bes Richters. Mein Richter aber bift Du, Dein Urtheilsfpruch ift mein Schidfal, D richte mich, mein Gott! richte mich nach Deiner Gnabe und nicht nach meinem Berbienfte.

Gott, Du allein bist Lehrer. Wollte ich auch mit der besten Kraft des Willens meine Tugend einrichten nach meiner Weisheit, so würde ich im Finstern wandeln. Du aber hast das nicht gewollt. Du hast den Weg des Verdienstes mir vorgezeichnet in Deiner heiligen Lehre. Du hast den Menschen Deinen Willen fund gethan am Sinai. Dein Willen sei mein Geset! Deine Lehre sei meine Weisheit!

So möge benn das Horn ertönen, es wird mich vorbereitet finden, seine Sprache zu verstehen. Fremdartig und wurderbar erklingt es vor meinem Ohre, wie der Wiederhall aus ferner, alter Zeit, als wollte es von den Wundern erzählen, die Gott in grauer Borzeit meinen Vätern erwiesen, und bennoch spricht es zu uns und zu allen Geschlechtern in der verständelichen Zunze gegenwärtiger Zeit: Erwache, Menschenzeist, erwache! erhebe Dich, Menschenerz, erhebe Dich! Es ruft Dich Gott! er ist Dir nahe. Bringe Hulbigung dem Könige, bringe Bekenntniß dem Richter, bringe Dank und Ehrfurcht dem erhabenen Lehrer. Derbei! Gerbei! es ist der Tag des Herrn! Amen!

Gelobt seift Du Ewiger, unser Gott, König ber Beit, ber Du uns geheiligt haft burch Dein Gebot und uns besohlen haft zu vernehmen die Stimme bes

Echefars!

#### ונתנה תקף

## Unthane tokef.

Erwäge nun, mein Geift, die Heiligkeit Des Tages heut, erwäge seine Größe! Denn mächtig ist er, furchtbar und erhaben. Deut thust Du, Herr! uns Deine Herrschaft kund. Der Weltregierung Herrscherstuhl errichtet Habt Du vor uns, auf Gnade ihn gegründet Und thronest d'rauf im Himmelszlanz der Wahrheit. Ja, Wahrheit ist's, daß Du ein Richter bist, Der nimmer irren kann; Allwissenheit Macht Dich zugleich zum Geber des Gesehes, Jum Zeugen und zum unsehlbaren Richter. Geschrieben und gezählt von Deiner Hand, Bestegelt auch find alle unf're Thaten, — Die wir vergessen, sind von Dir gedacht. Heut schlägst das Buch Du der Erinn'rung auf, Und siehe! Alles beutlich d'rin zu lesen, Als wär's von unsf'rer eigenen Hand verzeichnet.

Da tönet mächtig ber Posaune Schall, Und sie verhallt in seierlicher Stille, Und zitternd eilt herbei der Engel Schaar, Sie laden zum Gericht und rusen aus: "Erschienen nun ist des Gerichtes Tag! Derbei, ihr Himmelschaaren! eilt herbei!" Denn sie auch sind nicht sehlersos vor Dir.

Und die Geschöpfe alle ziehn vorüber Bor Deinem Angesichte, wie eine Heerde. So wie der hirte, musternd seine Schafe, Sie läßt dahinzieh'n unter seinem Stabe, So musterst Du, so leitest Du und zählest Die Seelen der Lebend'gen, alle, alle; Das Ziel bestimmst Du jedem Deiner Wesen, Berzeichnest ihr Gericht, wie Du's verhängst.

Am Neujahrstage, ba wird's aufgeschrieben Und am Berfohnungstage wird's beschlossen: Wie viel ber Wesen aus dem Leben scheiden, Wie viel zur Welt gernsen werden sollen, Wer leben soll und wer zum Tode eingeh'n, Wer da sein Ziel erreichen, wer versehlen, Und wen die rohen Kräfte der Natur, Wen Schwert und Krankheit oder Hungersnoth Als ihre Beute sich erwählen werden, Und wessen Antheil wird der Frieden sein. Wer unstät irren müsse durch das Leben, Wer Freudigkeit, wer Trübsal sinden soll, wer wandeln soll im Segen oder Mangel, Und wer erniedrigt, wer erhöhet werde;

aber

## Reue, Bebet und Tiebeswerfie

laffen bas bofe Berhängniß vorübergeben.

Denn wie Dein Name, so ist auch Dein Ruhm, Bist schwer erzürnt und leicht geneigt zur Milbe, Du willst nicht, daß der Todesschulo'ge sterbe, Du willst, daß er bereue, daß er lebe, Du harrst auf ihn bis auf den Tag des Todes Und nimmst ihn auf, so er zu Dir sich wendet.

Fürwahr! Du bist ber Schöpfer aller Menschen, Rennst ihre Triebe, — sie sind Fleisch und Blut. — Der Mensch ist Staub und kehrt zurück zum Staube, Wenn mühsam er bas Leben hingebracht. Er ist zerbrechlich, gleich ben irb'nen Scherben, Dem bürren Grase gleich, ber welken Blüthe, Dem Schatten gleich, ber stumm vorüberzieht, Der Wolke gleich, die sich als Rebel löset. Wie Wind bahingeht, wie der Staub verfliegt, So fliegt er hin, vergänglich wie ein Traum.

## Du aber bift König, Gott, der Tebendige, der Bestehende in Emigkeit!

#### עַלִינוּ

#### Ofenu.

Wohl mag es uns gebühren, ihn, den Herrn der Welt,
zu preisen,
Ihm, der das Schöpfungswerk vollbracht, Anbetung zu
erweisen.
Er hat uns nicht, den Heiden gleich, in Finsterniß
gelassen,
Und seiner Größe Herrlichkeit vermögen wir zu fassen.
Beneidenswerth ist unser Loos durch seiner Gnade
Gaben,
Die uns der Wahrheit Licht gezeigt, daß wir erkannt
ihn haben.
Es kennt ihn nicht, den Herrn der Welt, der blöben
Heiden Menge,
Wir aber nahen seinem Thron durch Dank- und Lobgesänge.

Bir buden uns, wir beugen uns vor feinem beil'gen Ramen.

Der Beil'ge ift ber Herr ber Herrn, in Ewigkeiten! Amen!

Er hat ben himmel aufgespannt, er hat erbaut bie Erbe!

Auf daß der Abglanz seiner Macht geoffenbart uns werde. Es thronet seine Herrlichkeit am hohen Himmel droben; Er nur allein ist unser Gott, den wir in Demuth loben, Er nur ist König uns allein und außer ihm kein Wesen, Wie wir es in dem heil'gen Wort der Gotteslehre lesen: "So wisse nun und lass" erfüllt dein Herz vom Glauben werden:

Der Ewige allein ift Gott im himmel und auf Erben."

Und darum hoffen wir auf Dich, es wird die Zeit erscheinen,

Daß alle Erbenfinder sich in Deinem Dienst vereinen; Daß aller Wahn und aller Trug und Aberglauben schwinden,

Und alle Zungen Deinen Ruhm und Deine Macht ver-

Und alles Fleisch wird bemuthsvoll zu Deinem Dienst sich wenden,

Und alle Bosheit wird vergeh'n an allen Erbenenden, Und jedes Knie es wird vor Dir, vor Dir allein sich beugen,

- Und jeder Mund wird schwören Dir, Dir jedes Haupt sich neigen,
- Und Preis allein wird Dir gebracht, Dir von den Menschen allen,
- Und im Gebet zum Staub vor Dir der Staubgebor'ne fallen;
- Und Deiner Herrschaft Allgewalt wird jeder Geist emvfinden:
- So wird auf Erben sich Dein Reich für Ewigkeit begründen,
- So wie es heißt: "Es kommt ber Tag, bann wird bes Ewigen Namen
- Von allen Menschen anerkannt: Der Herr ist einzig!"
  Amen!

# Der Versöhnungstag.

## Die Versöhnung.

#### feftbetrachtung am Derföhnungstage.

Wie die kühlende Fluth den vom Sonnenbrande ermatteten Leib erfrischt, so verjüngt sich unser Geist, wenn er niedertaucht in die belebende Wahrheit der Versöhnung; und der Hindlick auf die lange Neihe von Vergehungen, die bei dem Gedanken an unsere Entssündigung uns vor die Seele treten, soll uns den göttlichen Frieden, den dieser Tag uns dietet, nicht versöttern, uns nicht verhindern, die Größe des Tages in ungetrübter Neinheit zu enwfinden, seine Wohlthat in unverfürzter Fülle zu genießen.

Die Versöhnung, mit welcher Gott der Herr uns alljährlich bedenkt, ist die nothwendige Ergänzung unseres lückenhasten Daseins. Sündhast, wie wir sind, wären wir im Grunde dem göttlichen Strasgericht unabänderlich versallen, darum tritt Gottes Gnade, tritt dieser Tag vor den Riß, er bilbet den Kitt unseres Lebens und giebt dem Stückwerk unserer Thätigkeit Abschluß und Abrundung.

Das ist wohl der chelste Gedanke aus dem Gebankenschatze des Judenthums. Er weist die Annahme frästig zurück, daß es einer Vermittelung zwischen Gott und der Welt durch den Opfertod eines Menschen bedurft hätte, der für die Welt habe sterben müssen-Gott selber vielmehr gleicht alljährlich durch den Versöhnungstag das Mißvertältniß zwischen unserer Aufgabe und unseren Leistungen aus.

Wenn nun aber das Bewußtsein, daß wir die Bersöhnung als ein Gnadengeschenk Gottes unmittelbar aus der Hand des liebenden Baters empfangen, uns auch Trost und Erhebung gewährt, ist es alsdann nicht schon bitter genug, daß wir der Sünde so leicht anheim fallen, das wir die Joee der Bollkommenheit denken und doch nicht erreichen können? Warum sollen wir nicht wenigstens die Kraft der Ausgleichung besitzen, warum sollen wir, was wir gesündigt nicht selbst wieder gut machen, die Bersöhnung nicht verdienen können?

Und in der That, wir können es. Gott will nicht, daß sie als ein Geschenk uns zusalle, Gott will, daß wir als einen Lohn und nicht als eine unverdiente Gnade sie empfangen, und seine heilige Lehre zeigt uns den Weg, auf welchem wir durch unsere eigene Leistung die Versöhnung zu unserer That gestalten können: Gott spricht zu Mose auf seine Fürditte für die Sünder: "Ich vergebe nach deinen Worten." In diesem knappen Saze ist es angedeutet, wordn

Leistungen bestehen, die der Bersöhnung den Stempel einer freien That verleihen, darin nämlich, daß wir zuvörderst nach der Bersöhnung verlangen und an die Bersöhnung glauben. Das ist die erste Aufgabe, zu deren Erfüllung dieser Tag uns aufruft.

Gott fpricht jum Gunber: Ich vergebe, wenn bu ein Wort nur aussprichft, benn dies eine Wort ift bas Berlangen nach Aussöhnung — es bedeutet für Gott bie Sehnsucht nach bem Göttlichen, bas Bedürfniß, fich im Ginflange an miffen mit ben emigen Befegen ber Tugend und Sittlichkeit, und diese Sehnsucht, dieses Bedürfniß, das ift der Buls, ber, wenn er auch leife ichlägt, so lange er schlägt, sittliche Rraft, sittliches Leben, ein fühlendes Menschenherz befundet. Go boch hat das Judenthum den Menschen gestellt, daß er tief finten fann, ohne ju verfinten, bag er tief fallen fann, ohne unterzugeben - es bat es bem Menschen fait unmöglich gemacht, ein verlorener Menich zu fein. Das Verlangen nach Aussöhnung ift auch an und für sich schon eine sittliche That. Wie oft weigert sich die Lippe des Freundes gegenüber dem Freunde, die des Rindes gegenüber ben Eltern bas Berlangen nach Musföhnung zu offenbaren, sie scheint oft verschlossen und versteinert, weil Die Bitte ichwer erscheint; erft ber Sieg ber Selbstüberwindung muß dem ausgesprochenen Berlangen vorangeben. Mehr aber als bies forbert ber heutige Tag, er forbert einen größeren Sieg.

Der verstockte Sünder hat den Lohn seiner Selbstüberwindung in der Erreichung des Zieles klar vor Augen, nicht so der gebrochene Sünder. Er

hat sich selbst aufgegeben, ihm fehlt die Kraft bes Bertrauens, er mahnt, wie vom Menschen, so auch von Gott fich verftoßen, er fintt und fintt, bis bie Wellen über ihn ausammenschlagen. "Bin ich benn aus jener Welt verstoßen," so spricht er, "fo will ich die Freuden Diefer Welt genießen." Diefer Musspruch ift eine Giftpflange, die ber Trümmerhaufen eines gebrochenen Menschendaseins, der Sumpf der Verzweiflung noch bervorzubringen vermag. Aber bas Jubenthum bat feine Anerkennung für die gangliche Verlorenheit eines Menschen, es hat für Alle die Pforten ber Berföhnung erschlossen, boch es forbert von bem Gunber ben Siea fiber die Bergweiflung, es forbert von ihm ben Sieg bes Glaubens: bas Bertrauen auf bie Berfohnung. Wende bich an die Gnade Gottes, spricht die Religion zu dem Berzweifelnden, und auch für dich hat Gott es ausgesprochen: "Ich vergebe, fo bu nur ein Wort gu mir fprichft."

Aber auch darin besteht unsere Leistung, durch die wir der Bersöhnung den Stempel der freien That zu verleihen vermögen, daß wir das Verlangen nach Versöhnung und den Glauben an sie offen aussprechen.

Gott spricht: "Ich vergebe nach beinen Worten," bas will uns bebeuten: Ich vergebe wenn du bekennst. In dem rückhaltlosen Bekenntniß, darin äußert sich eben das Verlangen und der Glauben. Wer da glaubt, daß Gott ihm vergebe, warum sollte der verschlossen sein, warum sollte der sein schuldbeladenes Herz nicht öffnen wollen? So tritt denn heute nicht umsonst au was die Pflicht heran, unser Herz zu entsiegeln, was wir verbrochen, was wir gefehlt, vor dem Herrn aufzudecken.

Freilich wohl bedarf der Allwissende unseres Bekenntnisses nicht, er sieht ja doch in die geheimsten Falten unserer Brust, kennt unsere Gedanken, noch ehe sie in uns aufgestiegen sind, unsere Worte, noch ehe sie uns von den Lippen strömen. Allein, wenn es auch für Gott unseres Bekenntnisses nicht bedarf, so doch für uns. Wir sind so sehr an die Selbstäuschung gewöhnt, daß uns die Wahrheit nur allzuleicht unter den Händen entschlüpft. Nur das Bekenntnis macht die Erkenntnis unserer Fehler zur wirklichen That. "Ich vergebe", spricht Gott, "so du offen und rückhaltslos dich aussprichst."

In solcher Weise erkennen wir die Versöhnung, mit der Gott der Herr uns alljährlich bedenkt, für ein Geschenk seiner Gnade, das uns ohne Vermittelung vom liebenden Vater zu Theil wird, und auch für mehr als dies: als eine Gabe, die wir erwerben können durch unsere eigne freie That. Amen.

## Am Vornbend des Versöhnungstages.

Bir beugen tief uns nieber, D Herr! vor Deiner Macht! Du hast den Tag uns wieder, Den heiligen, gebracht. O lass' uns Gnade sinden! O schau' auf uns in Huld! Ach tilge uns're Sünden, Bergieb uns uns're Schuld!

Lass uns'rer Bitte offen Des Himmels Pforte sein: Auf Dich ist unser Hoffen Gerichtet, Herr allein. Bie könnten wir bestehen, Wenn Du nicht Gnade übst Wenn nicht auf unser Flehen Die Sünden Du vergiebst!

## Gebet um Vorubend des Versöhnungstuges.

Allmächtiger! Die Andacht meines Herzens möchte ich offenbaren im Ausspruch meiner Lippen, alle meine Gedanken möchte ich zu Tage rufen im inbrünstigen Gebete.

Was soll ich sprechen vor Dir, Allmächtiger, Unsfaßbarer! Wo soll ich beginnen, wo soll ich enden!

Alle meine Worte reichen nicht hin für die Ansbetung, die mein Herz Deiner Heiligkeit zollt; alle meine Worte reichen nicht hin, meine Niedrigkeit zu bezeichnen, in der ich vor Dir stehe! Alle meine Worte reichen nicht hin, den Wünschen meines Herzens Aussdruck zu geben, die vor Dir ich offenbaren will, und alle meine Worte reichen nicht hin, die Schuld zu befennen, für die ich um Gnade slehe vor dem Throne Deiner Herrlichkeit!

Anbeten will ich Dich, — bas ist heute, an dem großen, Dir geweiheten Tage mein Berlangen. Wer ist heilig, wie Du, wer ist erhaben wie Du! Du bist der Schöpfer aller Dinge, die Erde und der Himmel sind das Werk Deiner Hand, und die Sonne und den Mond und das zahllose Heer der Sterne hast Du geschaffen. Du leitest alle Weltkörper in ihren Bahnen, Du weißt auch, wann sie zu wandeln begonnen, und wann ihr Ende sein wird. Mein Auge kann wohl gen Himmel blicken, aber wie sollte ich sprechen: ich siberschaue den Himmel? Weiter als meine Gedonken

reichen, reicht die Ferne, in der immer neue Welten Deiner Schöpferhand entrollen, wo aber, wo ist der Wohnsit Deiner Herrlichseit? D Gott, wie bist Du so groß! so groß! Welcher Sterbliche kann so vermessen sein, zu sprechen: Ich kenne den Herrn! Und betrachte ich Dir gegenüber mich, den Erdenbewohner, ach, dann erscheine ich mir gleich dem Sandkorn unter den Millionenmal Millionen am User des Meeres, und denke ich an die Zeit, die meinem Erdenleben bestimmt ist, so erscheint sie mir flüchtig, wie der Schatten eines Pseiles, der über einen sußbreit Landes dahinstliegt. Was ist der Mensch, daß Du noch sein ges denkest, der Erdensohn, daß Du vich seiner annimmst?

Und doch! o Herr! nimmst Du auch meiner Dich an.

Du bist mir nahe und sorgst für mich, Du fennst meine Lust und mein Leid, meine Freude und meinen Schmerz, meine Bedürfnisse und meine Sehnsucht. Also bist Du mir nahe, wie der gotterfüllte Sänger es ausspricht: "Herr! Du erforschest mich und weißt von mir, ich site, stehe auf, Dir ist's bekannt, und was ich denke prüfest Du, von ferne. Du hast mir Gang und Lager zugemeisen und meine Wege alle angeführt. Bevor ein Wort auf meiner Junge schwebe, hast Du es Herr! schon ganz gewußt." Darum ist es keine Vermessent, wenn ich mit den Wänschen meines Herzens mich unmittelbar vor Dich zu stellen wage, denn wie ein Vater sich seiner Kinder annimmt, so

nimmst Du Dich der Menschen an. O Bater! zu Dir will ich beten. Du nur kannst mir Leben und Gesundheit schenken, Du nur kannst meine Seele bewahren von allen Gesahren, die ihr drohen durch des Herzens Gelüste und durch den Tand der Welt. Du nur kannst mich bewahren vor Betrübniß und Herzeleid, in Deiner Hand liegt es, daß nicht meine Arbeit eine fruchtlose, mein Bestreben ein unnüßes, meine Hossnung eine trügerische sei. Du nur kannst mich erleuchten mit dem Lichte der Wahrheit, daß meine Wege mich nicht durch Finsterniß und Thorheit, Irrglauben und Aberglauben sühren, Du nur kannst mir den Muth verleihen, der Sünde zu troßen, und die Kraft, die Leidenschaft zu überwältigen.

Und dies Alles kannst Du thun, und mögest Du thun ohne Rücksicht auf meine Würdigkeit. Denn wahrlich! nicht auf unser Verdienst können wir dauen, wenn wir auf Deine Liebe hoffen. Sündhaft ist der Mensch, und gerecht ist in Deinen Augen schon der, der mit seiner schwachen Kraft gegen die Macht des Lasters ankännst.

D, auch ich kenne meine Fehler und Sünden. Ich will sie nicht zu beschönigen suchen mit der Ausflucht, es sei alles menschliche Schwäche. Ich weiß es wohl, daß ich nicht immer genügend bemüht war, alle meine Kräfte zu meiner Besserung anzuwenden. Ich habe nicht immer Gott vor Augen und im Herzen gehabt, und nur allzuoft so gehandelt, als ob der Genuß irdischen Wohlseins und das Vergnügen das Ziel des menschlichen Lebens wären. In mancher Stunde des

letztverlebten Jahres bin ich wider besseres Wissen rückwärts geschritten und nicht vorwärts in der Versedlung meines Geistes, weil ich den Leidenschaften freien Lauf gelassen, die mich nicht fördern könnten. Oft auch habe ich meine wahre Aufgabe verkannt, nützlich zu sein auf Erden, und habe der Eigenliebe und der Eitelkeit gedient. D, mein Gott! wo soll ich enden, wenn ich die Menge meiner Verschuldungen zu zählen beginne?

Darum aber auch ist mir ber beutige Tag beilig und lieb und werth, darum erfenne ich in ihm eine ber herrlichsten Wohlhaten, mit welchen Du Dein Bolf Afrael bedacht, weil der Verföhnungstag erscheint wie ein ernfter, aber lieber und tröftender Freund, ber gu uns fpricht: "Bange nicht, Mensch, und gage nicht! bu bift um beiner Gunben willen nicht von Gott verstoßen! Er will bich aufrichten, er will bich neu beleben, er will bich reinigen von aller Schuld und verlangt nichts weiter von dir als wahrhafte Reue und Befferung." Wie follte ich nicht mit Freuden biefe Wohlthat anerkennen, und all' mein Sinnen barauf richten, ihrer gang theilhaft zu werben! 3ch will mich nicht meiner Gunden entledigen, um neue ju begeben, sondern ich will wahren und bleibenden Gewinn ziehen aus der hohen Bedeutung diefer Tages.

Darin soll meine andächtige Erhebung bestehen, daß ich dankend und preisend Dir nahe, Du Chrsurchtsbarer! daß ich meine Vitten und alles, was mein Herz beschwert, vor Dir ausspreche, daß ich mich selbst prüse und meine Sünden besenne und Reue und Vesserung

aufrichtigen Sinnes Dir angelobe, auf daß ich am nächsten Versöhnungstage — der mir und uns Allen herankommen möge zum Heile — mit freudigem Herzen zurückblicken könne auf ein im Dienste Gottes, im Dienste der Religion und Tugend verlebtes Jahr. Also sei es Dein Wille, Allmächtiger! Amen!

#### אָבִינוּ מַלְבֵנוּ

### Owinn malkenn.

(Diefes Webet wird am Cabbathe nicht gefprochen.)

herr und Bater! Wir haben gefündigt vor Dir.

- H. U. B.! Du bift allein der Herr, auf den wir vertrauen.
- H. u. B.! Uebe Gnade an uns zur Berherrlichung Deines Namens.
- S. u. B.! Laff' das neue Jahr jum Glud und Seil uns herantommen.
- h. u. B.! halte fern von uns jebes schwere Berhängniß.
- S. u. B.! Bernichte die Rathschläge unserer Feinde, die fie gegen uns gerichtet.
- H. B.! Halte fern von uns Pest, Krieg und Hungersnoth. Lass" die Deinen nicht in die Gewalt der Unterdrückung und des Verderbens fallen.
- . 5. u. BI Bebüte uns vor gefährlicher Rrantheit.

- herr und Bater! Berzeihe uns und vergieb uns unfere Sünden.
- H. u. B! Lass' in vollständiger Buße uns zu Dir guruckfehren.
- H. u. B.! Sende vollkommene Heilung allen unferen Kranken.
- S. u. 2.! Gebenfe unfer mit Wohlwollen und Gnabe.
- S. u. B.! Beftimme für uns ein Leben ohne Unglud.
- S. u. B.! Beftimme für uns Beil und Erlofung.
- Ho. u. B.! Bestimme für uns, baß Noth und Mangel uns fern bleiben.
- H. u. B.! Möge es Deine Bestimmung sein, daß auch wir verdienstlich leben.
- H. u. B! Möge es Deine Bestimmung sein, daß Fehl und Unrecht uns verziehen werde.
- H. B.! Laff' bas Heil der Menschen machsen und zunehmen.
- h. u. B.! Erhebe Ffrael zu feiner mahren Größe und zur Erkenntniß seiner Bedeutung.
- H. u. B:! Laff' Dein Reich auf Erden immer mehr und mehr sich erweitern.
- S. u. B.! Fulle unfere Sand mit Deinen Segnungen.
- S. u. B.! Höre unfere Stimme und erbarme Dich über uns.
- 5. u. B.! Mimm unfer Gebet in Gnaben auf.
- H. u. B.! Deffne die Pforten des Himmels unserm
- S. u. B.! Gebente, baf wir nur Staub finb.
- H. u. B.! Lass' uns nicht leer zurückfehren, ba wir gebetet vor Deinem Angesicht.

- herr und Bater! Laff' biefe Stunde sein eine Stunde ber Barmherzigkeit, eine Zeit ber Gnabe vor Dir.
- H. u. B.! Erbarme Dich über unsere unmündigen Rinder.
- H. u. B.! Gebenke an uns das Verdienst ber Frommen, unserer Vorsahren, die in den Tod gegangen sind um des Glaubens willen, die standhaft ihr Leben geopfert für das Bekenntniß Deiner Sinheit.
- S. u. B.! Laß auch ferner Deinen Namen burch uns geheiligt und verbreitet werben.
- H. u. B.! Richt unserem Berdienste vertrauen wir, fondern Deiner Gnade. Amen!

## Morgengebet um Versöhnungstage.

(Borher Rifchmath, fiehe Seite 17.)

D Herr! öffne meine Lippen, daß mein Mund Deinen Ruhm verkunde.

Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott und Gott unserer Bäter, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs! Du bist der Allmächtige, der Erhabene, der Ehrfurchtsbare. Du bist der Bergelter aller guten Thaten, Du bist es, dem alles angehört und der auch der Frömmigfeit der Bäter gedenket um zu vergelten den Kindern um seines Namens willen in Liebe.

O gebenfe unfer jum Leben, Du, Rönig, ber ba Bohlgefallen hat am Leben, und fchreibe uns in bas Buch bes Lebens.

König, Beistand, Retter und Schirm bist Du! Gelobt feist Du, Ewiger, Schild Abrahams.

Du bift mächtig in Swigkeit, o Herr! Du belebest die Tobten und ernährest die Lebendigen, Du stützest die Fallenden, heilest die Kranken, erlösest die Gefesselten. Wer ist Dir gleich, Herr aller Mächte! wer kann mit Dir sich messen! Du tödtest, Du belebest, von Dir kommt alles Heil.

Wer ift wie Du, Bater ber Barmbergigfeit! Du gedenfest in Gnade aller Deiner Geschöpfe, von Dir fommt ihr Leben.

heilig bift Du, und heilig ift Dein Name, und allen Frommen gebührt es, Dich täglich zu loben.

D, so möge benn auch die Zeit immer näher kommen, daß Dich, den Ewigen, unseren Gott, alle Deine Geschöpfe in Shrsurcht preisen, daß alle Menschen auf der Erde erfüllt werden von dem Bewußtsein Deiner Erhabenheit, daß alle einmüthig vor Dir sich beugen, daß alle in einem Bunde sich vereinigen, um mit freudigem Herzen Deinen Willen zu üben; daß sie es erkennen, so wie wir es wissen, daß Dein allein die Herschaft ist, alle Macht nur in Deiner Hand, alle Stärke nur in Deiner Rechten, und daß Dein Name allein würdig ist, der Inbegriff aller Chrfurcht zu sein für alle Geschöpfe der Erde.

Und so möge es auch zur Ehre Deines Bolkes anerkannt werden, daß sein Glauben die Wahrheit ist. Das sei der Ruhm Deiner Verehrer, die Hoffnung berer, die Dich suchen. Das freimüthige Wort berer, die auf Dich harren, sei immerdar die Rede: "Sind wird ber Herr bas Licht ber Wahrheit leuchten laffen über bie ganze Welt." D thue es balb! D thue es balb!

Bringe näher die Zeiten des Heiles vor unseren Augen, so daß die Gerechten es sehen und dessen sich freuen, die Redlichen janchzen, die Frommen in Jubel ausbrechen, wenn das Laster verstummt, die Bosheit wie Rauch vergeht und die Herrschaft des Uebermuthes schwindet von der Erde.

Dann wird der Glauben an Dich allein die Welt regieren, dann wird erfüllt Dein heiliges Wort:

"Der Gerr allein regiert die Belt, bein Gott ift's, der Gott, auf Zion, angebetet, von Geschlecht zu Geschlecht, Hallelujah!

D, Ewiger! unfer Gott! laß diefen Tag ber Berföhnung uns zum Seile werben, auf daß wir entsfündigt werden von allen unseren Bergehungen.

Lass an bem heutigen Tage vor Dir aufsteigen bas Andenken an uns, die Betenden, auch das Andenken an unsere Bäter, die vor Dir gewandelt sind, auch das Andenken an den Erlöser, den Du Deinem Bolke verheißen, auch das Andenken an Jerusalem, Deine heilige Stadt, auch das Andenken an das ganze Bolk Jörael, dem Du ein treuer Hüter gewesen bist auf seinem Wandel durch die Zeiten, damit Du am heutigen Tage der Versöhnung unser gedenkest in Milbe und Barmherzigkeit, zum Glücke und zur Rettung, zum Leben und zum Wohlsein.

D, gebenke unfer heut jum Glücke! Erinnere bich unfer jum Segen! Steh' uns bei, auf baß wir leben! Denn auf Dich find unfere Augen gerichtet, Du bift Gott Du bift König, Du bift ber Allgutige.

Unser Gott, und unserer Väter Gott! Vergieh unsere Sünden an diesem Bersöhnungstage und lasse unsere Missethaten aus Deinen Augen schwinden, wie Du verheißen hast: "Ich, ich bin es, der ablöscht beine Missethaten um meinetwillen, und beiner Vergehungen gedenke ich nicht," und wie es ferner heißt: "Ich habe abgelöscht wie Gewölk beine Missethaten und wie Wolkendunst deine Verzgehungen. Kehre zurück zu mir, denn ich habe bich erlöset," und wie es ferner heißt: "Denn an diesem Tage entsühnt er euch, um euch zu reinigen; von allen euren Sünden vor dem Ewigen follt ihr rein sein."

Reinige unser Herz, daß wir mit Eiser und in Wahrheit Dir dienen. Du bist es ja, der sein Wohlswollen nicht ablenkt von den Stämmen Jeschuruns, dis an das Ende der Zeiten. An wen sollten wir uns auch wenden, da nur Du unser König bist, der uns begnadigen kann. Alljährlich läßt Du unsere Schuld dahinschwinden. So liebst Du Dein Volk Jerael, und darum auch schenktest Du uns den Versöhnungstag.

Rimm auch unsern Dank, o Gott und Gott unserer Vorsahren, für das Leben, das Du bis heute uns bewahrt, für die Wohlthaten, die Du bis heute uns erwiesen. Alles, was Du für uns thust, ist groß und wunderbar, wir könnten nicht genügend Dir danken, wollten wir auch täglich vom Morgen dis an den

Abend Dich rühmen. Ohne Enbe ift Deine Gite, und Deine Liebe hat feine Grenzen.

D Herr! Laff' unfere Bitte vor Dich kommen, wenn wir gleich auf unfer Recht nicht bauen können: wir wissen gar wohl, wie vielfach wir gefündigt haben.

Wir sind abgewichen von Deiner Lehre und von Deinen Borschriften, die so heilsam für uns find, Du freilich bift gerecht, wir aber stehen beschämt als Sünder vor Dir.

Was sollen wir sprechen vor Dir? Du wohnest in der Höhe und überschauest das All. Was sollen wir Dir mittheilen? Dein Thron ist über den Wolsen. Nur vor uns giebt es Geheimes und Offenbares, Dir aber ist Alles, Alles bekannt.

Du kennst die Geheinnisse der Welt und kennst sie seit Ewigkeit, und ebenso die Verborgenheit, in der das kleinste Wesen lebt, Du durchforschest die geheinsten Gebanken unserer Brust, Nichts ist Dir unsichtbar, kein Verbergen giebt es vor dem Auge Deiner Allwissenheit.

D herr! barum kennst Du auch mich, mein ganzes Wesen, mein ganzes Leben und meine Fehler und Sünden. Ich aber siehe Dich an, o vergieb! verzeihe und gewähre mir Versöhnung!

D Herr! wie könnte ich benn Dir zu nahe treten, wie könnte ich Dich beleidigen durch meine Sünde, nur mir, meiner Beredlung und dem Heile meiner Seele kann ich schaden, denn ob ich gleich geboren bin, bin ich immer noch ein Nichts. Stand bin ich bei meinem Leben, um wie viel mehr nach meinem Tode, wenn ich nicht die Seligkeit des ewigen Lebens mir

erwerbe. Beschämt und vernichtet stehe ich vor Dir, wenn ich die Geringfügigkeit meiner Tugend mir bebenke. D, Herr! laß' meinen Willen erstarken, daß ich fortan die Sünde meide, und was ich dis jett verschuldet, das lass' vergessen sein vor Dir. Reinige mich und läutere mich durch Deine Gnade und Verzeihung, aber, o Herr! nicht durch Prüfungen und Strafgerichte.

Berzeichne jum gludlichen Leben alle Rinder Deines Bundes.

Berzeichne uns hent, uns und bas ganze Saus Israels, in's Buch des Friedens, der Nahrung und des Bohlfeins.

Bewahre unsere Zunge vor trüglicher Rebe und unser Gemüth vor Hochmuth, segne uns mit einem willigen Herzen und einem eifrigen Geiste zur Erfüllung unsere Pflichten, und nimm wohlgefällig auf die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens, Du, mein Fels und mein Erlöser! Amen.

## Sünden Bekennlniss.

Herr und Bater! Du hast den heiligen Berföhnungstag für uns eingesetzt, daß wir das Seil unserer Seele, die Bergebung unserer Sünden von Dir erlangen. Wohl weiß ich es, daß ich keine Bersichnung für mich herbeisühren kann ohne Neue und Besserung. Darum ist bieser Tag für mich eine Zeit ber Selbst= prüfung und bes eifrigen Forschens nach bem Zustande meines innersten Wesens. So lass' mich denn reuevoll bas Bekenntniß meiner Sünden vor Dir aussprechen.

Was könnte es mir auch nützen, wenn ich sie verbergen ober auch nur das offene Eingeständniß derselben unterdrücken wollte! Ist Dir ja doch das Geheimste offendar. Du schauest den verborgensten Zusammenhang aller Dinge im Weltall, und ebenso geöffnet vor Dir sind die Kammern meines Herzens, meine Thaten alle und alle meine Gedanken.

Herr und Bater, ich habe gefündigt gegen Dich. Ich habe die falschen Vorstellungen von Dir nicht in dem Maße aus meiner Seele verbannt, als ich es wohl vermocht hätte, wenn ich mit Eifer jede Gelegenheit gesucht hätte, Belehrung zu empfangen, um den Glauben zu befestigen und mich vom Aberglauben zu entfernen.

Ich habe nicht Dir allein gedient: habe mich des Götenbienstes schuldig gemacht, wenngleich ich nicht gebetet vor Holz oder Stein, denn oft habe ich mein Knie gebeugt vor dem Unwürdigen, um die Gunst der Menschen mir zu erkaufen, oft habe ich auch ein Opfer dargebracht auf dem Altar des Genusses, das Dir nicht wohlgefällig war.

Ich habe nicht Dir allein vertraut und nicht Dir über Alles vertraut; benn ich gründete mein Hoffen oft einzig auf die Hilfe der Menschen und noch öfter auf meine eigene Ginsicht.

- Ich habe Deine Liebe nicht anerkannt, denn ich habe Deine Gaben genoffen, ohne an Dich ju benken und Dir zu banken.
- Ich habe Deinen Namen nicht heilig gehalten, sondern ihn leichtfertig und unnöthig ausgesprochen, und so die Ehrsurcht gegen Dich verlett.
- Ich habe ben Sabbath nicht immer geheiligt, und oft verfäumt, ihn anzuwenden zur indrünstigen Erhebung zu Dir im Gebete.
- Ich habe Zeiten, die Dir geweiht fein sollen, zu weltlichen Geschäften verwandt, weil ich mich freuete an ber Frucht meiner Arbeit und sie nicht betrachtete als ein Geschenk Deiner Gnade.

herr und Vater! ich habe auch gefündigt gegen meine Nebenmenschen.

- 3d habe oft gefehlt in ber Chrfurcht gegen meine Eltern.
- Ich habe oft bie Gefühle ber Dankbarkeit verleugnet gegen bie, die mir wohlgethan.
- (3ch bin meinen jungeren Geschwistern nicht immer ein würdiges Borbild gewesen.)
- Ich habe mich aufgelehnt gegen die, die ein Recht auf meinen Gehorfam haben.
- Ich habe die Gesetze der Obrigfeit verletzt und nicht beherzigt, daß das Seil Aller gegründet ist auf den guten Willen Aller, die Ordnung der menschlichen Gesellschaft zu hüten.
- Ich habe mich versündigt am Leben meines Nächsten, weil ich ihn nicht gewarnt, wo Gefahr ihm brohte, fo daß er einen Schaben genommen, den ich hätte verhüten können.

- Ich habe oft unvorsichtig zerftort, was meinem Nächsten Freude gemacht hat.
- 3ch habe mich hart abgewandt von bem Sungrigen.
- Ich habe bem Leibenben meine Silfe verfagt.
- Ich habe bie, welche mir um Lohn dienten, mit Arbeit überbürbet und ihre Schwäche nicht geschont.
- Ich war mitleibslos, vielleicht auch graufam gegen Thiere.
- Ich habe Sitte und Unschuld nicht immer in meinen Gedanken bewahrt.
- Ich habe burch leichtfertige Reben die Unschuld beleidigt.
- Ich habe eingestimmt in ben Scherz, ber bie Sitte verlett.
- Ich habe das Sigenthum meines Nächsten nicht geachtet und im Sigennut sein Recht vergessen.
- Ich habe meinen Vortheil auch da gefucht, wo er den Nachtheil eines Andern herbeiführte.
- Ich habe bem Arbeiter feinen Lohn verfürzt und über bie Gebühr ihn barauf warten laffen.
- Ich habe meinen Nächsten beleibigt und burch Wort und That gefränkt.
- Ich habe hart geurtheilt über bie handlungen anderer Menschen.
- Ich habe burch fible Nachrebe ihrem guten Namen geschabet.
- Ich habe Läfterungen gleichgültig ober wohlgefällig angehört und nicht juruchgewiesen.
- Ich bin burch llebertreibung ber Fehler Anderer abs gewichen von der Wahrheit.

Ich habe nicht Rücksicht geübt mit ihren Schwächen. Ich habe auch ihren Thaten oft falsche Beweggrunde unterstellt und so ben Schulblosen verbächtigt.

herr und Vater! ich habe auch gefündigt gegen mich felbst.

3ch war zu felten bestrebt, meine Gedanken und meine Sitten zu veredeln.

Ich habe mein Berg nicht rein gehalten vom Reibe.

3ch habe Genüge gefunden an meiner eigenen Mittel= mäßigkeit.

Ich habe bennoch ber Zufriedenheit zu felten Raum gegeben in meinen Empfindungen.

Ich habe oft die Stimme der Weisheit überhört und bie Gefete der Mäßigkeit nicht geachtet.

Ich habe zu viel nach irbischen Gittern gestrebt und bas Seil meift in ihrem Besite gesucht.

herr und Bater! alles dies habe ich gethan und noch viel barüber:

Meine Wahrheitsliebe war zu gering, meine Treue zu wankelmüthig, mein Mitleid zu selten und zu unthätig; meine Ordnungsliebe zu lau, mein Fleiß war oft ohne Ausdauer, meine Mühe ohne Beharrlichkeit.

So habe ich felbst bas Recht nur unvollständig genbt und auch vom Unrechten habe ich zu wenig mich fern gehalten.

Ich habe henchlerisches Lob mit Wohlgefallen aufgenommen, habe ber Schmeichelei mein Ohr geneigt, ich habe ben Tabel gehaßt, ich habe meine Fähigkeiten überschätzt, meine Ansprüche zu hoch gestellt, meine Ehre oft zu gering gehalten; ich habe meine Bequemlichkeit zu fehr geliebt und meine Pflichten zu wenig.

Ach! ich könnte noch lange nicht enden, wäre ich im Stande, meiner Fehler große Bahl vor Dir zu bestennen. Je tiefer ich in mein Inneres schaue, desto tiefer wird vor meinem Blicke der Abgrund meiner Sündhaftigkeit. Ich könnte auf Deine Milde, Albarmsberziger, nicht hoffen, wolltest Du mir vergelten nach Gerechtigkeit. Du aber wirst mich richten nach Deiner unendlichen Inade. Wo ist ein Mensch, der sehlerlos vor Deinem Angesichte erschienen, denn: es giebt ja keinen Gerechten auf Erden, der nur das Gute thut und nicht fündigt.

Darum, Herr und Bater, nimm bas Bekenntniß meiner Sünden wohlgefällig auf und schreibe mich in bas Buch der Berföhnung und Bergebung.

Lass' mich immer erfüllt sein von dem Streben, weiser und besser zu werden. Halte fern von mir die Bersuchung, und wo sie mir bennoch entgegentritt, da gieb mir Einsicht, sie zu erkennen und Kraft, ihr zu widerstehen.

Das ist mein Gebet, das ist mein Hossen, das ist mein Bertrauen zu Dir, der Du den heutigen heiligen und ehrfurchtbaren Tag bestimmt hast, daß er ein Versöhnungstag für uns sei, denn Du hast es in Deiner heiligen Lehre ausgesprochen: An diesem Tage will ich euch versöhnen, euch, zu reinigen; von euren Sünden, sollt ihr vor dem Herrn rein sein. Amen.

### Beim Bernnsheben der Thorn um Versöhnungstage.

D Ewiger! Ewiger! Barmherziger Gott! Du bift der Allgnädige, langmüthig und von unbegrenzter Huld und Trene, der seine Gnade bewahret bis in's tausendste Geschlecht, der Missethat, Abfall und Sünde vergiebt und den Uebelthäter losspricht.

#### (Dreimal.)

herr bes Weltalls! D erfülle bie Buniche meines Bergens, fo fie gu meinem Beile gereichen; willfahre meinem Berlangen und erhöre meine Bitte: Bergieb erbarmungsvoll alle meine Miffethaten und vergieb Fehl und Gunde allen, die mir nabe ftehen und die ich in mein Gebet einschließe. Laff' Deine Berzeihung malten über uns aus Gnade und Barmbergiafeit: laff' uns rein fein von Gunbe und Bergeben. Gebente beute unfer mit Wohlgefallen, erinnere Dich unfer zu unferm Seile. Schenfe uns ein gludliches Leben, gewähre uns Frieden, Nahrung, Bufriedenheit, und forgenfreie Befriedigung ber Bedürfnisse bes Lebens. Lasi' es uns nimmer fehlen an Brot und Rleib. Beglücke uns mit Wohlstand und Ansehen und Lebensfreube, bamit es uns vergönnt fei, diefe Guter anzuwenben zu Werfen ber Tugend, schenke uns Leben und Gesundheit, bamit wir noch lange zu wandeln vermögen in den Begen Deiner Lehre. Gieb uns Weisheit und Einsicht, daß es uns mehr und mehr gelinge, einzudringen in den Plan Deiner Weltregierung. Befreie uns von den Leiden, die uns drücken und fegne die Thaten unserer Hände. Berhänge über uns Glück, heil und Trost. Bernichte die Gefahren, die uns drohen, ob sie uns bekannt oder unbekannt sind. Wende immerdar das herz unseres erhabenen Regenten zum Wohlwollen, daß nie wieder über Israel hereinbrechen die Tage des Druckes und der Erniedrigung. Also sei es wohlgefällig vor Dir, barmherziger Bater, herr des Weltalls. Amen!

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחר.

## Gebet zu Mussnph am Versöhnungstage.

Was können wir benn thun, Herr und Bater, um ber Gnade würdig zu sein, um die wir Dich anslehen. Der sichtbare Wohnsit Deiner Herlickeit, der heilige Tempel zu Jerusalem, ist nicht mehr das Ziel unserer Wallfahrt; der Hohepriester betritt nicht mehr das Allerheiligste und sprengt nicht mehr das Blut der Entsündigung an die Wände des Altars. Der Sündenbock wird nicht mehr, beladen mit der Schuld des Bolles Israel, in die Wüste gesandt, und die Flammen des Opsers lodern nicht mehr auf dem Altare.

Bobl weiß ich es, Gerr und Bater, bag Du bas alles beute nicht von uns begehrft, und bag Du barum felbit in Deiner erhabenen Dajeftat nicht aufgebort baft in ber Mitte ber Deinen zu thronen, wo fie gu Deinem Dienste fich versammeln an allen Enben ber Erbe. Du felbft haft es ausgesprochen: "Und ich merbe gebenfen bes Bundes, ben ich mit ihren Borfahren geichloffen, welche ich aus Meanpten geführt habe por ben Angen aller Bolfer. ihnen ein Gott ju fein, ich, ber Emige." Du felbft haft uns bie Berficherung gegeben: "Auch alsbann, wenn fie fein werben im Lande ihrer Reinbe, merbe ich fie nicht verwerfen unb verftogen, fie nicht vergeben laffen, fo bag ich meinen Bund mit ihnen gerftore, benn ich bin ber Emige, ihr Gott." Auch fitr uns gilt bas Wort, bas Du burch Deinen Propheten verheißen: "Benn eure Gunben auch wie Burpur finb. weiß wie Conee follen fie werben."

Und so weiß ich es, daß Du auch uns die Mittel gegeben haft, Deine Gnade zu erwerben. Auch uns ist es nicht versagt, Dir Opfer zu bringen, die Dir wohlgefällig sind. Wenn wir in aufrichtiger Buße unsere Sünden bereuen und Dir geloben, mit allen unseren Kräften die Bersuchungen zu bekämpfen und die Fehler zu meiden, wenn wir in indrünstigem Gebete zu Dir und wenden allezeit, und wenn wir, eingebenk Deiner unendlichen Güte und Barmherzigkeit, wiederum gütig und hilfreich sind gegen unsere Nebenmenschen, so oft sie unseres Beistandes bedürsen: das alles, Sex.

ift wohlgefällig aufgenommen in Deinen Augen, bas fteigt auf zum Throne Deiner Herrlichkeit wie ber liebliche Duft bes Weihrauchs vom Altare. Amen.

#### Unfere Opfer.

Benn auch nicht mehr ber Opferbuft Entsteiget ben Altären, Bir fönnen Opferfreudigfeit Dir bennoch, herr, bewähren: Des herzens fündige Begier, Die bringen wir jum Opfer Dir. O herr, lass' von und allen Solch' Opfer Dir gefallen!

Und kann ber Priester nicht für und Das heiligthum betreten, Bir fönnen selbst im heiligthum Zu unf'rem Schöpfer beten. Im Gotteshaus mit Lobgesang Bekunden wir des herzens Drang. O herr, lass' von und allen Solch' Opser Dir gefallen!

Und fönnen wir jum Opferthier Auch feine Gaben spenden, Auf baß wir unsere Sündenlast Bum Büftenselsen senden weih'n Wir wollen uns're Gaben weih'n Dem Dürftigen ein Trost zu sein. O herr, lass' von uns allen Solch' Opfer Dir gefallen. Das können nur die Opfer fein, Die wir zu bringen haben: Die wahre Buße, das Gebet Und milde Liebesgaben. So suchen wir des Schöpfers Duld, So sühnen wir der Sünde Schuld. O herr, lass' von uns allen Solch' Opfer Dir gefallen!

#### ונתנה תקף

#### Unihanne lokeff.

Erwäge nun, mein Geist, die Seiligkeit Des Tages heut, erwäge seine Größe! Denn mächtig ist er, furchtbar und erhaben. Heut thust Du, Herr! uns Deine Herrschaft kund. Der Weltregierung Herrscherstuhl errichtet Hat der uns, auf Gnade ihn begründet Und thronest d'rauf im Himmelsglanz der Wahrheit. Ja, Wahrheit ist's, daß Du ein Richter bist, Der nimmer irren kann; Allwissenheit Macht Dich zugleich zum Geber des Gesebes, Zum Zeugen und zum unsehlbaren Richter.

Geschrieben und gezählt von Deiner Hand, Besiegelt auch sind alle uns're Thaten, — Die wir vergessen, sind von Dir gedacht. Heut schlägst das Buch Du der Erinn'rung auf, Und siehe! Alles deutlich d'rin zu lesen,

Als wär's von uns'rer eigenen Hand verzeichnet, Da tönet mächtig der Posaune Schall, Und sie verhallt in seierlicher Stille, Und zitternd eilt herbei der Engel Schaar, Sie saden zum Gericht und rusen aus: "Erschienen nun ist des Gerichtes Tag! Herbei, ihr Himmelsscharen! eilt herbei!" Denn sie auch sind nicht sehlersos vor Dir.

Und die Geschöpfe alle zieh'n vorüber Bor Deinem Angesichte, wie eine Heerde. So wie der Hirte, musternd seine Schafe, Sie läßt dahinzieh'n unter seinem Stabe, So musterst Du, so leitest Du und zählest Die Seelen der Lebend'gen, alle, alle; Das Ziel bestimmst Du jedem Deiner Wesen, Verzeichnest ihr Gericht, wie Du's verhängst.

Am Neujahrstage, da wird's aufgeschrieben Und am Versöhnungstage wird's beschlossen: Wie viel der Wesen aus dem Leben scheen, Wie viel zur Welt gerusen werden sollen, Wer leben soll und wer zum Tode eingeh'n, Wer da sein Ziel erreichen, wer versehlen. Und wen die rohen Kräfte der Natur, Wen Schwert und Krankheit oder Hungersnoth Als ihre Beute sich erwählen werden, Und wessen Antheil wird der Frieden sein. Wer unstät irren müsse durch das Leben, Wer Freudigkeit, wer Trübsal sinden soll. Wer wandeln foll im Segen ober Mangel, Und wer erniedrigt, wer erhöhet werde;

aber

## Reue, Bebet und Biebeswerke

laffen bas boje Berhängniß vorübergeben.

Denn wie Dein Name, so ist auch Dein Ruhm, Bist schwer erzürnt und leicht geneigt zur Milde, Du willst nicht, daß der Todesschuld'ge sterbe, Du willst, daß er bereue, daß er lebe, Du harrst auf ihn bis auf den Tag des Todes Und nimmst ihn auf, so er zu Dir sich wendet.

Fürwahr! Du bist ber Schöpfer aller Menschen, Kennst ihre Triebe, — sie sind Fleisch und Blut. — Der Mensch ist Staub und kehrt zurück zum Staube, Wenn mühsam er das Leben hingebracht. Er ist zerbrechlich, gleich den ird'nen Scherben, Dem dürren Grase gleich, der welken Blüthe, Dem Schatten gleich, der stumm vorüberzieht, Der Wolke gleich, die sich als Nebel löset. Wie Wind dahingeht, wie der Staub versliegt, So sliegt er hin, vergänglich wie ein Traum.

Du aber bift König, Gott, der Tebendige, der Bestehende in Ewigkeit!

#### סדר עבורה

#### Der Hohepriester am Versöhnungsfeste.

Blanzvoll und weihevoll, prächtig und erhebend war die Reier bes Berfohnungstages in jenen Reiten, ba ber Sobepriefter noch feinen beiligen Dienft verrichtete im Tempel gu Berufalem. Der Opferbienft bes Sobenpriefters am Berföhnungstage bot bem in Andacht und feierlicher Stimmung erregten Bolfe bas fichtbare Rennzeichen feiner Entfündigung bar. Der Sobepriefter war ber Große feiner Aufgabe fich bewußt und alle Boranitalten gur würdigen Bofung berfelben entsprachen ber boben Beiligfeit bes Tages.

Entfproffen aus bem Saufe Marons und burch biefe feine Abstammung gum Briefteramte befähigt, follte bennoch gu bem Borguge feiner Geburt ber feiner eigenen Burbigfeit fich gefellen, barum unterzog er fich gern allen Formlichfeiten, Die barauf abzielten, ihn gur Beihe bes Tages vorzubereiten.

Sieben Tage vor bem Berfohnungstage fonderten bie Gläubigen ben Sobenpriefter von ben übrigen ab, wie einft bei feiner Beibe. Man befprengte ihn mit bem Baffer ber Entfündigung, bann machte er felbst bie Sprengungen und Räucherungen und übte fich auf's Beite in allen Berrichtungen

feines Dienftes.

Mite, angefehene und weife Manner bildeten ausschlieflich feine Umgebung und füllten feine Beit mit Belehrungen und Ermahnungen aus. Um neunten Tage bes Monats Tifchri wurden die für ben Guhnetag bestimmten stattlichen Opfertiere an ihm vorübergeführt. Um die Zeit bes Connenunterganges burfte er nur fparliche Speife gu fich nehmen, und Die Greise feines Stammes beichäftigten ihn mit Unterweisungen und lehrreichen Gesprächen, um ihn bis gur Mitternacht mach zu halten. Allsbann beeilten fich die Briefter, die Afche vom Opfer- und Räucheraltar und vom golbenen abzuräumen, um welche Verrichtung viermal gelooft wurde.

Sobalb ber Späher auf ber Warte ben Anbruch bes Morgens verkündete, spannten sie eine Byssusdede aus, um den Priester zu bergen. Er entkleidete sich, badete, legte die Goldgewänder an, wusch hände und Füße und schlachtete das tägliche Morgenopser, sing das Blut auf und sprengte es.

Nachdem er das ganze tägliche Opferwert vollbracht, wurde abermals eine Byssusdede vor ihm ausgespannt. In einem besonderen Gemache im Heiligthum, der Kammer des Parwah, nahm er abermals Bad und Baschungen vor und belleidete sich mit tostbaren weißen Gewändern von Pelusischem Byssus. Er trat alsdann hervor, legte seine Hand auf die bereitstehenden Opferfarren, bekannte seine Sünden und sprach:

"D, mein Gott! Ich habe gefündigt, gefehlt, gefrevelt vor Dir, ich und mein haus. D, bei Deinem heiligen Namen rufe ich: Bergieb die Sünden, Fehler und Frevel, durch die ich gefündigt, gefehlt und gefrevelt vor Dir, ich und mein haus, wie geschrieben sieht in der Lehre Moses, Deines Knechtes, aus dem Munde Deiner herrlichseit: "Denn an diesem Tage wird er euch fühnen, euch zu reinigen von euren Sünden vor bem Gwigen."

Der Priester aber und das Bolk, das in der Borhalle stand, wenn sie vernahmen den ehrwürdigen und erhabenen Gottesnamen, wie er klar und deutlich gesprochen aus dem Munde des Hohenpriesters kam in Beihe und Reinheit, knieten nieder und bückten sich, bekannten ihn und sielen auf ihr Angesicht und sprachen: "Gelobt sei der Name seines herrlichen Reiches in Ewigkeit."

Und auch er (ber Hohepriefter) wußte es also einzurichten, baß er ben Namen bes Ewigen aussprach im Augenblicke ber Benedelung\*) und fügte alsbann hinzu: "sollt ihr rein fein. Du aber, Gott in Deiner Huld, ließest Deine Barmherzigkeit rege werden und gabst Berzeihung allen Frommen."

Alsbann ichritt ber Priefter an bie Morgenfeite ber Borhalle. Dort ftanben bie beiben, burch Geftalt und Aehnlichkeit

<sup>&</sup>quot;) Abjan 3, Schluß.

gepaarten Opferböcke, die zum eigentlichen Entsündigungsopfer am Versöhnungstage bestimmt waren. Dieselben waren
aus den Mitteln der Gemeinde angeschafft. Der Priester
nahete ihnen, um mit ihnen zu versahren, wie es im Gesehe
des Herrn (3. Buch Mose, Cap. 16) vorgeschrieben ist. Er
zog das Loos und verkündete laut nach demselben die Bestimmung der beiden Böcke, welcher von ihnen zum Sündenopser dargebracht und welcher nach der Büste gesandt werden
sollte, kehrte alsdann zu seinem Opsersarren zurück, bekannte
abermals seine Sänden vor Gott, und die seines Stammes
und Volk und Briefter stimmten ein nach voriger Weise:

"Du aber, Gott, in Deiner huld, ließest Deine Barms herzigkeit rege werden und gabst Berzeihung dem Stamme Deiner Diener."

Nun erst schlachtete er den Farren, beschritt das Allersheiligste, ließ baselbst eine Beihrauchsäule aufsteigen, aus golsdener Schaale, und sprengte mit seiner Hand, zwischen den Stangen der Bundeslade stehend, von dem Blute des Opfers, einmal nach oben und siebenmal nach unten.

Dann tehrte er gurud, schlachtete auch ben zum Sündenopfer bestimmten Ziegenbock und nahm die Sprengungen vor, wie mit dem Blute des Farren. Also geschah es im Allerheiligften.

Hierauf fehrte der Hohepriester zu dem noch lebenden Ziegenbock zurück und bekannte, auf denselben seine Hand legend die Verirrungen des Bolkes und seine wissentliche Schuld. Wiederum schloß er das Sündenbekenntniß mit den Worten: "vor dem Ewigen", wiederum siel alles Volk auf das Angesicht und alle sprachen: "Gelobt sei der Name seines herrlichen Reiches in Ewigkeit", und der Priester sügte hinzu: "sollt ihr rein sein. Du aber, Gott, in Deiner Huld, ließest Dein Erdarmen rege werden und gewährtest Verzeihung der Gemeinde Feschurun".

Nun entsandte er ben Sündenbock durch den dazu bestellten Boten in die felfige Buste, die Sündenmakel des Bolkes in die Dede zu tragen. Bon einer Felsenzinne ward er hinabgeschmettert und sein Gebein zertrümmert. Der Hohevriester verbrannte die

Reste ber Opferthiere, las alsbann mit lauter Stimme die Ordnung des Tages (3. Buch Mose, Cap. 16) vor und legte die goldnen Gewänder an. Dann brachte er den für ihn, und den sür das Bolt bestimmten Bieder dar und opserte die Fettstücke des Sünden- und Mussaf-Opsers in üblicher Beise. Auf's Neue mit den leinenen Gewändern bekleidet, trater in das Allerheiligste, holte die Räuchergeräthschaften, die er beim ersten Gintritt zurückgelassen hatte, heraus, vertauschte alsdann nochmals mit den Goldgewändern die Leinengewänder, die nun für immer dei Seite gelegt wurden. Nun brachte er noch das tägliche Abendopser dar, räucherte und zündete die Lichter auf dem heiligen Leuchter an. Jum Schluß des Dienstes wusch er hände und Füße. Fünf Mal hatte er gebadet und zehn Baschungen hatte er vorgenommen.

Seine Gestalt strahlte in lichter Herrlichteit, wie die Sonne in ihrer Majestät. Frisch und fröhlich legte er nun die eigenen Aleider an, und die ganze Schaar der Andächtigen geseitete unter Jubel in seierlichem Aufzuge den treuen Hirten heim in seine Wohnung.

Einen Festtag und ein Freudenmahl bereitete der Hohes priester allen seinen Freunden, wenn er in Frieden hineinges zogen und in Frieden herausgesommen war aus dem Heiligthum.

Und also lautete das Gebet des Hohenpriesters am Sühnetage, wenn er wohlbehalten und ohne Unfall zurückgefehrt war aus dem Allerheiligsten:

"Es sei Dein Wille unser Gott und unserer Bäter Gott daß dieses Jahr, das für uns und ganz Ifrael nun anhebt ein Jahr sei, in dem Du Deinen Segenschatz uns aufthust, ein Jahr der Fülle, des Segensund heilvoller Verhängnisse, ein Jahr des Gebeihens, Gelingens und des Bestandes, ein Jahr des Bereinens in Deinem Heiligthume, ein Jahr des Ueberstusses und des glücklichen Lebens, ein Jahr des Regens und der Sonnenwärme, ein Jahr der füßen Früchte, ein Jahr der Sühne all unserer Sünden, ein Jahr der Blüthe für Verkehr und Gewerbe, ein Jahr der Förderung der Gottessfurcht und Tugend, ein Jahr des Friedens und der Rube, ein Jahr, in dem der Starke nicht den Schwachen bedrücke, sin

Jahr, in dem der Eine nicht der Mildthätigkeit des Andern bedarf, ein Jahr, in dem Dein Volk Jfrack glücklich und ungefährbet wohne unter den Bölkern, ein Jahr, in dem Du Gedeihen giebst jeglichem nühlichen Schaffen unserer hände." Und für die Bewohner des Thales Saron betete er noch: "Gs sein Wille, o Gott, daß ihre häuser nicht ihre Gräber werden."

Herrlich über Alles war ber Anblic bes Hohenpriefters wenn er wohlbehalten guruckfehrte aus bem Allerheiligften.

Gleich dem blauen Himmelszelte, Wolfenlos und frei und licht, War des Priefters Angesicht.

Gleich bem Blite ber als Feuer Glühend burch die Wolken bricht, War des Priefters Angesicht.

Gleich dem Bogen bunt, sich wölbend Durch der Lüfte höchste Schicht, War des Priesters Angesicht.

Gleich ber Rose, die da pranget Unter Blumen, hold und schlicht, War des Priesters Angesicht.

Gleich dem Diadem bes Königs, Das den Blick mit Macht besticht, Bar des Priefters Angesicht.

Gleich dem Bräut'gam, der die Liebe Preist im herrlichsten Gedicht, Bar des Priesters Angesicht.

Alles bies war also, als ber heilige Tempel noch auf feinen Festen ruhete und der Hohepriester des Dienstes waltete. Deil dem Auge, das dies Alles geschaut.

#### Cebet gu Minchn am Versähnungstage.

Berr und Bater! Das Biel unferer Cehnfucht und unfere Bitte am heutigen Tage ift Deine Gnabe und Dein Erbarmen, Deine Milbe und Deine Freundlichfeit. Wir haben biefe Bitte icon vielfach vor Dir ausgesprochen, und hoffen, bag Du liebend fie gemahren wirft. Wohl aber mare es einfeitig und fehlerhaft, wenn wir bei all biefen Gaben nicht bebenten wollten. bag mir für ebenbiefelben Dir ichon langft auch gu tanken haben. Go moge fich benn auch mein Blid beut rudwarts menben auf bie Tage, bie vergangen find, fo bag ich bei biefem Rudblick nicht mich betrachte, fonbern Dich, Berr, Deine gange Liebe unb Barmherzigfeit, bag meine Geele auch auf bem Altar bes Dantes Dir opfere, Die beste Spende meiner innigften Empfindung, bas herglichfte Bort meines jubelnben Mundes.

Ja Du, herr, bift ein Gott ber Liebe! was ware d ohne Dich!

Ich habe nicht nöthig, um Deine Wunder zu rühmen, aufzuschauen zur strahlenden Sonne, die die Welt erleuchtet; ich habe nicht nöthig, mich zu vertiesen in die Tage der Vorzeit, um Dich als den Wohlthäter der Menschheit zu preisen, ich habe nicht nöthig, mit meinem Blide die Oberfläche des Erdballs zu durche neesen, um die unzähligen Zeugen zu sinden, die von

Dir lehren, daß Du ber allweise, allgütige Ernährer aller Wesen bist. Ich fehre nun mit meinem Gedanken zurück in den engen Kreis meines eigenen alltäglichen Lebens, und vermag auch da nicht Deine Wohlthaten zu zählen, die unendliche Größe Deiner Liebesthaten zu überschauen.

Wenn früh am Morgen ber Schlaf von meinem Auge weicht, und ich gesund an Leib und Seele von meinem Lager mich erhebe, dann frage ich mich: Wer hat für mich, wer hat über mir gewacht? Habe ich felbst das neue Leben mir zurückgerusen, habe ich felbst mein Auge ausgerüftet mit Kraft, das Bild der Außenwelt in meine Seele zu führen, habe ich felbst meinem Ohre das Reich der Laute eröffnet, habe ich felbst mich behütet vor jeglicher Gesahr, die ungeahnt und unbewußt dem menschlichen Geiste, im Verborgenen weilen kann? Nein, mein Gott! Dir sei Dank! das hast Du gethan, was wäre ich ohne Dich!

Und wenn ich an mein Tagewerk schreite und meiner Hand die rüstige Kraft nicht fehlt, die nütliche Pflicht zu üben, und mein Seist das Urtheil anwenden kann, das er gewonnen in tausend Dingen und lauter kleine Freuden weiner warten, die ein jedes Gelingen und gutes Bollbringen in ihrem Gefolge führen, dann frage ich mich: Wer hat das alles mir vergönnt? Habe ich der Gefundheit gedieten können, daß sie meinen Leib nicht verlasse, habe ich meiner Seele befohlen, daß sie nicht zurücklieibe hinter den Anforderun en der Einsicht und des Verstandes, habe

ich felbst mein herz von ben Abwegen bewahrt, baß es fähig bleiben fonnte, die Sußigfeit vollbrachter Pflicht zu empfinden?

Nein, mein Gott, Dir fei Dank! bas haft Du gethan! was ware ich ohne Dich!

Und wenn ich mich umschaue im Reeise all der lieben Meinigen, wenn mein Herz tausenbsach die Seligkeit empfindet, sie zu bestigen, wenn sich die Liebe und Zärtlichkeit (meiner lieben Eltern und Geschwister) (meiner lieben Kinder) (meines theuern Gatten) hundertmal mir bewährt, dann frage ich mich: Wer hat diese Güter mir geschenkt? Habe ich selbst das alles erworden, habe ich selbst durch meine Weisheit und Tugend die Wonne verdient, Liebe zu genießen und Liebe zu fühlen?

Nein, mein Gott, Dir fei Dank! bas haft Du mir geschenkt, was ware ich ohne Dich!

Und so sei benn, herr und Bater, die Anerstennung des innigsten Dankes eines von den Opfern, die mein herz Die am heiligen Tage der Bersöhnung darbringt.

Das soll mir die Heiligkeit des Tages serköhen, daß ich selbst bazu beitrage, das Werk der Verföhnung zu vollziehen in dem Theile, der in meiner eigenen Macht liegt. Versöhnt w. ll ich sein mit meinem Schicksfale, daß ich nicht fürder ungerecht mit ihm rechte.

Die Unzufriebenheit sei aus meinem Herzen versbannt und die Freude an Deinen Gaben ziehe an ihre Stelle. Für Sünde will ich es halten wenn ich bas

Gute genieße, stets das Bessere zu verlangen. Wo hätte sonst menschliches Bünschen und Begehren ein Biel? Der Besig der höchsten irdischen Güter wird gleichgültig, wenn er alltäglich wird, und der Genuß der friedlichen Alltäglichkeit hat ewig neue Reize, so ich alles herzuleiten weiß aus Deiner Liebe, mein Gott.

Nur vor Unglud und Thorheit, vor Sunde und Schande bewahre Du mich, herr!

O nimm nun meines Herzens Dank Für jede Gnadengabe, Die ich, o Herr, mein Leben lang Bon Dir empfangen habe.
Dies sei es, was die Heiligkeit Mir dieses Tages kröne,
Das mich mein Dank — Dir, Herr, geweiht — Mit dem Geschick versöhne.

Bufriedenheit, es sei dein Platz Im Herzen mein, im Innern; Die Liebe Gottes ist mein Schah. Dess will ich mich erinnern, Und wachen will ich, daß der Neid Nie Deine Macht verhöhne, Daß mich Dein Geist, Zufriedenheit, Stels mit mir selbst versöhne.

Das Gottvertrauen sei mein Glück! Um freudig Gott zu loben, Das sei mein Stern, zu dem mein Blick Im frohen Dank erhoben. Der leuchtet mir in Lieblichkeit, In wunderbarer Schöne, Er glänzt mir, daß ich jederzeit Wich mit der Welt versöhne. Amen!

#### נְעִילֶה

## Vor Sonnenuntergung um Versöhnungstage.

herr! o Gott! schon sinkt die Sonne Und es wendet sich der Tag, Und noch steh'n wir hier und beten, Bie's die schwache Kraft vermag; Noch einmal im Staube slehen Bir, o herr! um Deine huld Gnadenreicher! o versöhne, Mach' zu Nichte uns're Schuld. Noch einmal, bevor wir scheben, Sei vor Dir das Knie gebeugt Und der Blick zu Dir erhoben, herr, bevor der Tag sich neigt.

Diese Tages furze Stunden Waren reich und inhaltvoll, Und sie brachten, was der Seele Sabbathseier bringen soll: Demuth, Glauben, Trost und Hoffen Und ber Tugend neuen Muth, Und Erkenntniß manchen Fehlers, Der verborgen in uns ruht. Und ber Dünkel ist verronnen, Und bes Stolzes Stimme schweigt, Und ber Hochmuth fant hernicber, So, wie jest ber Tag sich neigt.

Ja, wir haben uns're Blide
In die Herzen tief versenkt,
Ach, da haben tausend Ding:
Vor die Seele sich gedrängt.
Rummer, Sorgen, Gram und Schmerzen,
Alles, was das Herz bedrückt,
Und wir haben die Gebete
Hoffnungsvoll zu Dir geschickt,
Und es hat in dem Gemüthe
Sich die Zuversicht erzeugt:
Daß, o Herr! nie Dein Erbarmen
Schwindend, wie der Tag sich neigt.

D verlösche, o vernichte,
Was das herz uns noch bedrängt,
Heute hat es all' sein Sehnen,
Vater, nur zu Dir gelenkt;
Dich gesucht in diesem Hause,
Ja mein Gott! das haben wir,
Und wir waren eng vereinigt,
Du bei uns, und wir bei Dir,
D, wir sah'n, daß zu den Deinen
Gern Dein Geist herniedersteigt,
Und wir fühlen Deine Nähe
Jest noch, da der Tag sich weigt.

Doch, o Herr, wo eine Seele Noch in ihrem Schmerze weilt, Wo noch eine Herzenswunde Nicht des Tages Macht geheilt, Wo noch nicht der Himmelsfrieden In die Brust sich eingesenkt, Wo ein Seist noch unbefriedigt Traurig seines Rummers denkt, D, da sende, Gott der Liebe, Dem Semüthe tief gebeugt, Deinen Trost und Deine Gnade Jeht noch, da der Tag sich neigt.

Lass versöhnt ben Gramerfüllten Mit dem Schicksal wieder sein, Daß der Hossung Sonnenschimmer Strahle ihm ins Herz hinein, Daß er mit Vertrauen richte Muthvoll auf den freien Blick, Daß die Kraft ihm wiederkehre In den matten Geift zurück, Daß er ferner nicht mehr meine, Von des Harmes Last gebeugt, Daß der Tag der Lebensfreude Sich für immer ihm geneigt.

Laff' versöhnt ben Schulbbewußten, Gnäb'ger Gott, von hinnen geh'n, Laff' der Tugend Kraft in Fülle Bieberum in ihm ersteh'n, "Nicht verloren, nicht verstoßen Bin ich", das sei sein Gefühl,
"Mir auch giebt ein neues Streben Mit der Unschuld gleiches Ziel,
Fühl' ich's doch, daß nicht die Stimme Tes Gewissens in mir schweigt,
Seute bin ich neugeboren,
Jeht schon, da der Tag sich neigt."

Laff' versöhnt den Zweifler scheiben, Bater, aus dem Baterhaus, Daß er gehe, — Gott im Herzen — Wieder in die Welt hinaus. Wenn Dein Wesen ihm, Dein Walten Immer auch ein Näthsel war, Nicht ergründen, nein! empfinden Lass' es ihn unmittelbar. Hier, im Kreise all der Deinen, Kühlt das Herz sich überzeugt: Du, im himmel und auf Erden, Bist's, vor dem der Tag sich neigt.

Lass' versöhnt ben Bruber eilen Jum verkannten Bruber hin:
"Reiche, Freund, mir beine Rechte.
Weil ich nicht bein Feind mehr bin, Lass' uns wandeln eine Straße,
Lass' uns gehen hand in hand,
Einigkeit und Lieb' und Frieden
Sind der Menschheit schönstes Band,

Laff' ben Haber nimmer währen Bis empor die Sonne steigt, Laff' ihn schwinden und vergehen Stets, bevor der Tag sich neigt".

Laff' uns nimmer, nimmer weichen Einen einzigen Schritt von Dir, Wenn wir Dich im Herzen haben, Sind wir glücklich für und für, Laff' zurück uns freudig blicken Auf des Lebens Wechfelzeit, Wenn wir an der Pforte stehen, Sinzugeh'n zur Swigkeit.
Wenn im Auf: "Der Herr ist einzig!" Uns're Lippe noch bezeugt, Daß noch dann auf Dich wir hoffen, Wenn der letzte Tag sich neigt.

Owinn malkenu, (Siehe Seite 110.)

## Zum Schluss des Versöhnungslages.

Herr und Bater! Der heilige Tag ift vorüber! Dank Dir für die Andacht, die mein Herz gelabt! Dank Dir für die Erhebung, die mein Geift gefunden. und für die Hoffnung, die meine Seele gestärkt. Lass' mich noch einmal das heilige Bekenntniß vor Dir aussprechen:

שָׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אָלהינוּ יְהוָה אֵקר: (einmal) בְּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלְם וְעֶר (breimal) יְהוָה הוּא הָאֵלהִים

# Chanuta, Purim, Tischa beaw. חנכה. פורים. תשעה באב.

## Cebe! am Channkafeste.

Herr und Bater! Dank Dir! Du warst ein treuer Helser Deines Bolkes zu allen Zeiten und wirst es bleiben in Ewigkeit. Als zu den Zeiten des Hohenspriesters Mathatias, Sohn des Chasmonäers Johanan und seiner Söhne, die tyrannische Regierung des Heidenstönigs Antiochus wider Dein Volk tobte, um in seiner Mitte Deine heilige Lehre zu unterdrücken, Deine Verehrer abzuleiten von den Gesehen Deines Willens und Deine Gebete der Vergessenheit anheimzugeben, da standest Du auf mit Deiner großen Barmherzigkeit, um ihnen beizustehen zur Zeit der Roth. Du strittest ihren Streit, Du saßest zu Gericht, um für sie Recht zu üben, Du übernahmst die Vergeltung an ihren Widersachern. Damals hast Du die Schwachen siegen

laffen über die Mächtigen, die Wenigen über die Rablreichen, Die Gerechten fiber Die Frevler, über Die Uebermuthigen - Die bemuthsvollen Befenner Deiner Lehre. Aber wie Du Sieg und Seil verschafft haft dem gedrückten und gefnechteten Bolfe Afrael, bas. vertrauend auf Deine Silfe, ben Rampf ber Berzweiflung aufnahm, fo haft Du auch Deinen heitigen Ramen groß gemacht in den Mugen ber gangen Welt. Dankerfüllt, wallfahrteten Deine Kinder in die Sallen Deines Saufes, ergötten fich an ber Wieberberftellung bes Gottesbienftes im Tempel ju Berufalem, reinigten Die entweihte Stätte Deiner Berehrung von den BoBenbilbern ber Beiben, erleuchteten festlich die Borhofe Deines Seiligthums und bestimmten die acht Tage ber Weihe jum Freudenfest für alle Zeiten, jum Rubm und zur Berherrlichung Deines Ramens. Immer will auch ich der Fürsorge eingebent fein, mit der Du meine Borfahren geleitet haft burch bie Beiten, baß fie fiegreich bervorgingen aus allen Rampfen, aus Leib und Drangfal. Wie Du ein Belfer bift bem gangen Bolte, fo bist Du auch ein Selfer jedem Ginzelnen. ber in Glauben und Bertrauen ju Dir fich wendet. Gepriesen fei Dein Rame in Ewigfeit! Amen!

#### Gebel am Purimfeste.

Herehrer zu allen Zeiten ein treuer Helfer in Roth und Drangsal, Du wirst es auch ferner bleiben und die Deinen nicht verlassen in Ewigkeit!

Auch der heutige Tag, für ewige Zeiten als ein Freudentag eingesetzt, erinnert uns in seiner Beranslassung an Deine Liebe und Güte für Ifrael, vergegenwärtigt uns Deine Weisheit, wie Du wunderbar wirkest, auch ohne anscheinendes Bunder, wie Du helsen kannst, wo Alles verloren scheint, auch ohne Eingriff in den natürlichen Lauf der Dinge, denn in Deiner Hand sind die Herzen der Mächtigen, die Gedanken der Könige; von Dir gezählt, und nach ihrem Zwecke geordnet sind die wirren Fäden in dem Knäuel irdischer Begebenheiten.

Als zu den Zeiten des persischen Königs Ahasveros, dessen mächtiger Günstling Haman, aus dem Geschlechte der seit Jahrhunderten Jrael feindlichen Amalefiter, voll Rache und Bosheit die Pläne schmiedete, ganz Jrael, Männer und Frauen, Greise und Kinder, in allen Provinzen des weiten Perserund Mederreiches zu vernichten, als die Ausführung seiner bösen Rathschläge schon zum Entsehen nahe dis an die Grenze ihres Zieles gerückt war, als selbst der freche Uebermuth den Tag des Mordes schon durch das Loos gewählt hatte und nach wendslichem Ermessen kein Ausweg der Nettung dem Blicke der Berfolgten mehr sichtbar wurde, da tratest Du helsend ein, mit unvorhergesehener Fügung. Hamans Beranstaltungen wurden vereitelt, er selbst erlitt den Tod sammt allen Genossen seiner Bosheit, und die Unschuldigen gingen gerettet und siegreich aus der Bedrängniß hervor.

Und welches Werkzeug hat Deine Weisheit sich erkoren? Sin Weib war es, an deren Muth das Haupt zertrümmerte, das Tücke und Arglist gesonnen.

Esther, das Kind ohne Eltern, der gehorsame Pflegling ihres väterlichen Freundes Mordachai, vereitelte die Anschläge des Feindes und verwandelte den gefürchteten Tag des Elends in einen Tag der Freude, noch für die spätesten Geschlechter.

Aber Esther war kein blindes Werkzeng. Sie war bereit, Glanz und irdische Größe der Pflicht zu opfern, sie setzte ihr Leben ein für das Wohl ihres Volkes, sie hielt sich nicht für machtlos, denn sie verstrauete auf Gott.

So wie damals, so hast Du Herr, noch oft Dein Volk Jirael aus der Gewalt mächtiger Feinde gerettet. Gar viele Männer sind im Geiste Hamans gegen uns aufgetreten, aber Jirael ist nicht untergegangen, und ist heute noch, was es sein soll, ein Gotteskämpfer auf Erden, um alle Herzen und Geister zu gewinnen für Dein Reich, für die Verehrung des einzigen Gottes.

Mir aber foll Efther ein Muster und ein Borbilb fein in Muth und Stärke zur Erfüllung ber Pflicht in treuer Liebe und Anhänglichkeit an mein Bolf und in unwandelbarem Bertrauen auf Deine Hilfe in den Tagen der Prüfung. Amen!

#### Gebel am Tiethn benw,

bem Gebachtnistage der Berftorung bes heiligen Tempels ju Jerufalem.

Allgerechter Gott! der Du Herrscher der Welt bist, bist auch der König aller Bölfer auf Erden, und der allweise Leiter ihrer Schicksale. Dein Wille ist es, wenn sie emporblühen, Dein Wille ist es, wenn sie vergehen, ihr Leben und ihr Wirken sind vorgezeichnet im Plane Deiner Weltregierung. Boll Wehmuth richte ich heute meinen Blick auf die Vorzeit meines Volkes, voll Ernst und Andacht betrachte ich die wechselvoller Schicksale Israels, und voll des Dankes schaue ich auf seine Gegenwart.

Ja Wehmuth und Trauer erfüllen mich, wenn ich der Vorzeit meines Volkes mich erinnere, wenn ich all' die verlorene Herrlichkeit vor mein Auge führe, die einst der Antheil Deiner Lieblinge war: Finsterniß und Frewahn erfüllten die Welt, sinnloser Gögendienst umstrickte den Geist der Heiden, als in Israel das Licht der Erkenntniß Deines heiligen Namens hell leuchtete, die Lehre der Wahrheit sein Geseh war, und die Gebete des Volkes und seine Lieder, sein Weihrauch und seine

Opfer geweihet waren dem Sochften, bem Gingigen. Damals war ber Tempel zu Berufalem ber fichtbare Bohnit Deiner Berrlichkeit, ber geheiligte und beiligende Mittelpunft ber Gemeinschaft Deines Bolfes und das froh gefuchte Biel ihrer Wallfahrt. Herrlich und gesegnet waren die Fluren des Landes Birgel, fichtbar waltete Deine Gnabe über feinen Bewohnern, fromme Briefter eiferten in Deinem Dienfte und von Deinem Beifte erleuchtete Provheten verfündeten laut das Wort der Wahrheit. Aber ach! fie iprachen auch von bem Berfall bes Glaubens und ber Sitten, von Deinem Borne, von Deiner Strafe und von den trüben Tagen ber Zukunft. Und diese bojen Tage find hereinge= brochen; bas Bolf ift abgewichen von Deiner Lehre. das Anrecht auf Deine Gnade ging verloren. Der Feind tobte gegen Land und Bolf, Die Sbelften und Beften vernichtete bas Schwert, die Alamme verzehrte ben beiligen Tempel und ber Reft des Bolfes mußte bin= wandern in alle Welt, ihr Loos war Seimathlofiafeit und Zerftreuung unter ben Boltern ber Erbe.

Wechselvoll, unheilvoll und wunderbar zugleich waren seitdem die Schicksale der Zerstreuten. Arm und elend, machtlos und hilflos irrten sie vereinzelt umher in der weiten Welt, nichts mit sich nehmend aus dem Lande ihrer Heimath, als die Liebe zu Gott im Herzen und die unvergängliche, von Geschlecht zu Geschlecht sortlebende, glühende Sehnsucht nach dem Lande Ifrael, nach dem längst verblichenen Glanze ehemaliger Herrlichteit. Und wo im fremden Lande ein friedliches Plätzchen sich ihnen darbot, da schlugen sie ihr Zelt auf, wie das

Relt eines Wandernden, nicht wie bas Saus beffen, der eine Seimath fich grundet. Doch das Bedürfniß, Gott dem Gerrn zu bienen, vereinigt zu ihm zu beten, und Glauben und Sitte der Bater treu zu bewahren, pereinte die Einzelnen zu Gemeinden, zu taufend und aber taufend Gemeinden, und nur ein einziges Band ichlang fich um alle; das Band gemeinsamen Ungluds und gemeinsamer Hoffnung. Ueberall und überall, in unbedeutender Mindergabl, in der Mitte mächtiger, feindlicher Nationen, fturmte taufendfältige Bosbeit vernunftlofer Dranger gegen fie beran. Der Spott befpriste fie mit feinem Beifer, die Sabsucht riß bas Brot aus ihrer Sand, der Muthwille beste fie wie ichenes Wild, Stol; und Hebermacht erniedrigten fie jur Knechtschaft, Die Burger ber Staaten ftiefen fie aus ihrer Gemeinschaft, und der blinde Gifer abergläubiger Wiberfacher verfolgte fie ihres Glaubens willen mit Fener und Schwert. So ging es durch die Sabrhunderte, jo war es aller Orten.

Mächtige Bölfer, vereinigt unter mächtigen Herrsichern, sind während dieser Zeit entstanden und untergegangen, ihre Spur ist von der Erde vertilgt, ihre Erinnerung ist wie vom Winde verweht, selbst das mächtigste aller Reiche, das Reich, das Judäa vernichtete, ist längst dahin. Aber Israel, das schwache, kleine, schublose und versolgte ist nicht untergegangen. Das war die Bundermacht des göttlichen Willens. Mehr als Gewalt und Drangsal droheten Verführung und Verlockung den Bekennern meines Glaubens, sie abzussühren von der Lehre Gottes, von dem Wege der Välex-

Sie ließen sich ins Elend führen, aber nicht auf Abwege, sie stürzten sich in's Unglück, aber nicht in die Schlinge der Bersuchung, sie gingen in den Tod, aber nicht in die Gemeinschaft der Glücklichen, die liebkosend sie aufzunehmen bereit war für den Preis ihres Glaubens.

Und wohin hat dis heutigen Tages dieses wunderdare Schicksal und geführt? D wahrlich! nicht zur Hoffnungslosigkeit, nicht zur Entmuthigung. Wir haben es eingesehen, daß die Hand Gottes und geführt, wir haben es eingesehen, daß nicht Macht und Herrschaft unter den Bölkern das Ziel ist, das Gott unserem Wandel bestimmt hat, daß er aber Jrael bestimmt hat, eine Macht des Geistes zu sein, als Träger der reinen Gotterkenntniß voranzuziehen den Geschlechtern auf der Erde, dis aller Wahn und aller Jerglaube geschwunden sein wird unter den Menschen, dis alle sich vereinigen werden in dem Bekenntniß Fraels: Der Herr ist Gott, der Herr ist einzig!

Siehe da! mein Geist! schon tagt der Morgen! die Nacht unserer Trübsal begann längst zu sinken, die grellen Flammen sind crloschen, die unsere Sden verzehrten und das Licht der Menschenliebe und Menschenachtung leuchtet freundlich, das Schwert des Mordes hängt nicht mehr über unserm Haupte, aber das Schwert der Wahrheit ist zum Kampse erhoben in der Hand unsere Besten. Unsere Nachdarn sind nicht mehr unsere Feinde, sie sind unsere Genossen auf dem Wege zum Licht und Necht, die Sehnsucht nach dem Jernsalem des Morgenlandes ist vertauscht mit der Liebe zum Baterlande, in dem wir geboren, aber die

Hoffnung auf ein gemeinschaftliches Jerusalem ist nicht vergangen. Gin neuer Tempel des Friedens wird erbaut werden, in dem alle Menschen zum Dienste des Herrn sich vereinigen.

Und bafür meinen Preis und Dank, Dir höchster Gott! Dir, herr bes himmels und der Erde: Dir, Lenker der Bölker und ihrer Schicksale! Wir haben Dich nicht verlassen, wir haben Deine Lehre nicht vertauscht, darum bist Du unser helser gewesen, und Deine Lehre unser Schutz in den Zeiten der Noth.

Fern sind wir noch davon, den heutigen Tag trauriger Erinnerung verwandeln zu können in einen Tag der Freude, aber die Trauer ist milbe geworden, sie ist in Wehmuth verwandelt, und mit dem Schmerze um das verlorene Zion können wir den Dank verbinden für Deine wunderbaren Thaten, die uns aufrecht erhalten in den Ländern einstiger Verbannung, und können bossen auf ein neues herrliches Zion im Reiche der Erkenntniß, des Glaubens und der Sitte. O führe uns ferner demselben immer näher und lass uns alle beitragen zur Verherrlichung Deines Namens auf Erden. Umen!

#### z'r'

## Alnge um des verlorene Zion.

D, Zion! wollte Gilead Dir feines Balfams Fülle Gemahren, bag er beinen Schmers, Den bittern Schmerz dir ftille. Er reichte nicht, fei er dir ganz Zur heilung überlaffen, Dein Unglück ist fo groß, so groß, Das Meer kann es nicht fassen.

MIS herrlich Land warst Du erkannt Ringsum von allen Heiden, Wer wollte nicht an deinem Glanz Entzückt sein Auge weiden; Der Mittelpunkt der Kösklichkeit, Des Erdballs schönste Stelle, Der Garten Gottes, Ebens Jinr, War deiner Ströme Quelle.

Deff' mag Naamon Zeuge sein, Der zweiselnd seine Schritte Zum Jordan lenkte und entstieg Geheilt aus seiner Mitte. Da mußtest bu dem Heiden wohl Im Bunderglanz erscheinen! Bas er bekannt', wie sollten's nicht Bekennen wir, die Deinen!

Dem Staub von beiner Erbe muß Der Werth des Goldes weichen, Dem Ebelstein ist dein Gestein Der Berge zu vergleichen. Erst halb gereift bot deine Frucht Ein liebliches Genießen, Dein Bitt'res war dem Honig gleich, Dem Honigseim, dem süßen.

Genefung brachte jedes Blatt Und jedes Gras der Felder, Es überströmte, überall Bon Honig beine Wälder, Nie ist der Otter wild Gezücht Aus dem Getlüst geschossen, Und mit dem Löwen war ein Bund, Ein Friedensbund geschlossen.

In dir hat Gott allein regiert Und seinen Thron begründet, Durch deine Lieder ward sein Ruhm Der ganzen Welt verfündet. Wie herrlich war's! wie lieblich war's, Der Stämme frommes Wallen Dreimal des Jahres hin zu dir, Zu beines Tempels Hallen!

Bom fernen Often kamen selbst Des Morgenlandes Söhne, Daß beiner Bücher Beisheit dort Ihr eig'nes Bissen kröne; Die Richter wandelten im Necht Und in der Bahrheit Gleisen, Und deine Lehrer wurden dort Die Lehrer aller Weisen.

Es konnte dort des Jünglings Geist Prophetengeist bekunden, Der Sterne Lauf, der Sonne Bahn, Sie sind durch dich gefunden. Wo bist du hin! wo bist du hin! Wer zeigt zu dir die Pfade! Wo ist der heilige Tempel hin, Wohin die Bundeslade!

Wohin find beine Priefter, ach! Wohin find bie Propheten! Und beine Fürsten alle find Tief in den Staub getreten. Ob beiner Frevel ift's geschehen, Um beiner Sünden willen, Mußt also, ach! dein Ende sein, Dein Schicksal sich erfüllen!

D, flehe boch zum Herrn! o fleh'! Bis daß er sich erbarme, Bis daß er Hoffnung dir gewährt Und Trost in beinem Harme, Wie würde meine Seele sich, Die schmachtende, erquicken, Könnt' ich, o Zion! beinen Glanz Nur einmal noch erblicken!

#### אַלי צִיוֹן

## Eli Zion.

Klage, Zion, laut im Leide, Gleich der Braut im Trauerkleide, Die den Jüngling, auserkoren, Durch des Todes Macht verloren!

Db des Tempels, beffen Hallen Durch der Sünde Schuld gefallen, Db der Spötter frechen Horden, Die des Tempels Herrn geworden.

Ob der Sänger, die gefangen In die Stlaverei gegangen, Ob des Blutes, das vergoffen, Das in Strömen hingeflossen. Ob der Lieder, die verklungen In den Städten, die bezwungen, Ach! in ihren öben Kreisen Flehen des Gesetzes Weisen!

Opfer werden nicht gespendet, Die Geräthe sind geschändet, Und des Räucherwertes Dufte Sind verweht in alle Lufte.

Und bes Fürstenstamm's Genossen, Die aus David's haus entsprossen, Sind von Finsterniß umfangen, Glanz und herrschaft find vergangen.

Ob des Ruhmes magft du trauern, Der gefunken mit den Mauern, Magft um all' des Unglücks Willen Dich in Leidgewänder hüllen.

Zahllos häuften sich die Plagen, Daß die Gbelften erlagen, Die der Sänglinge Gebeine Sah'n zerschmettert am Gesteine.

Die geseh'n der Feinde Notten, Froh ob folden Unheils, spotten, Während tief im Drucke weinen Die einst Freien, die einst Reinen.

Weil die Sünde sie erkoren, Und der Tugend Pfad verloren. Deines Jornes Gluth verbrannte Alles, was dein Bolt sich nannte. Und dein Jammer, laut erhoben, Tönte durch der Feinde Toben, Die des Tempels Hof erreichen, Schreitend über tausend Leichen.

Db bes Heil'gen Namens klage, Der in bir entweiht, und fage Bittend ihm von deinem Harme, Daß er wieber fich erbarme.

Klage, Zion, laut im Leide, Gleich ber Braut im Trauerkleibe, Die den Jüngling, auserkoren, Durch des Todes Macht verloren.



# Häusliche Andacht.

|  | i |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  | • |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |

### Tägliches Morgengebet.

שָׁמֵע יִשְׁרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוְה אָחָר: בַּרוּדָ שֵׁם כָּבוֹר מַלְכוּחוֹ לְעוֹלָם וְעַר:

höre, Jerael, ber Ewige, unfer Gott, ift ein ein=

Gelobt fei ber Name ber Herrlichkeit feines Reiches in Swiakeit!

1778 Es hat der Herr als König seit Ewigkeit regiert, Roch eh' ein Körperwesen in's Dasein eingeführt, Und als durch seinen Willen die ganze Welt entstand, Ward Gott, der Herr, als König auf Erden anerkannt. Und wollt' er sie vernichten, so wie sie schuf sein Wort, Er würde doch regieren für ewig, sort und sort. So wie der Herr gewesen von je, so ist er heut, So wird er immer bleiben in seiner Herrlichseit. Er ganz allein erfüllet das ganze Weltenreich, Wo hätte Raum ein Zweiter? Kein Wesen ist ihm gleich! Wer hat wohl Ziel und Ansang von ihm sich je erdacht! Und alse Macht und Stärke ist Ausstuß seiner Macht.

Und bennoch! bem Erhab'nen, ich bin ihm nicht zu flein;

Er schaut auf meinen Wandel, sieht in mein Serg binein;

Er ist mein Fels, mein Hoffen und meine Zuversicht; Er überhört mein Bitten und meine Klage nicht. Ich schlafe ober wache, er ist mir zugewandt, D'rum geb' ich meine Seele getrost in seine Hand. Und auch mein Leib, er bietet dem bangen Zagen Trus. Was kann ich denn noch fürchten, ist Gott, der Herr, mein Schut!

Allgütiger! Du hast wiederum den Schlummer nach süßer Ruh' von meinem Auge verscheucht, hast mich wieder neu gestärkt erwachen lassen zum lichten Tage. D segne mir auch diesen Tag, daß ich Gutes an ihm verrichte, daß ich die Pflichten erfülle, die Du als mein Antheil mir zugemessen hast. Hüte mich vor Unglück und Gesahren und lass' auch heute mich weiser und besser werden. Amen!

### Tischgebet.

Mein Gott! Du sorgest als ein Bater für alle Geschöpse auf Erben und giebst jedem Wesen seines Leibes Rahrung nach seinem Bedürfniß. Durch Deine

Liebe habe auch ich mich wieber gefättigt, und wie ich bisher nicht Mangel gelitten habe, so wirst Du sür und für mir Deine Gaben nicht versagen, daß mir mein täglich Brot nicht fehle. D möge es Dein Wille sein, daß mein Tisch, an dem ich esse, immerdar ein gesegneter sei, damit beim Genusse Deiner Spende auch die Fröhlichseit des Herzens mir nicht sehle. Lass mich nie satt werden durch fremdes, unrechtmäßig erslangtes Gut, lass mich nie satt werden von dem Brote menschlicher Mildthätigseit, sondern ernähre mich aus der Fülle Deines Segens. Versage mir, gütiger Gott, auch nie den Uebersluß in solcher Weise, daß der Dürftige hungrig von meiner Thüre hinwegegehen müßte.

Mein Gott, ich lobe Dich! Mein Gott, ich banke Dir! Mein Gott, ich hoffe auf Dich! Du bift es, ber ba öffnet seine Hand, und fättigt alles, was ba lebt, in Wohlgefallen. Amen!

## Nachlgebel.

Mein Gott! Ich banke Dir für Deine Hulb und Güte, die Du auch in des heutigen Tages Stunden an mir bewiesen.

Ich lege mich nun getrost zum Schlummer nieder und übergebe meinen Leib und meine Seele Deiner Obhut. Wahrlich, Du schläfst nicht, Du schlummerst nicht, Du Hüter Jeraels. D, möge es Dein Wille sein, daß ich schlafe in Frieden, und daß ich erwache in Frieden, daß nicht böse Träume mich erschrecken und nicht kummervolle Gebanken die Ruhe von meinem Lager scheuchen.

Auf Deine Silfe hoffe ich, herr, allezeit.

In Deine Hand befehle ich meinen Geift zur Zeit, wenn ich schlafe und wenn ich erwache, und mit meinem Geiste auch meinen Körper; ist Gott mit mir, so fürchte ich nichts. Amen!

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוֹהָ אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד: בָּרוּדְ שֵׁם כָּכוֹר מַלְכוּתוֹ לְעוֹלֶם וָעֶד:

### Gebet um Sonnlug.

Und Gott fpradi: Es merbe Licht!

Schöpfer des Himmels und der Erbe! In sechs Tagen hat Dein Wink die Welt aus Nichts hervorsgerusen, und als Dein allmächtiges Wort am ersten Schöpfungstage den Himmel und die Erde gebildet hat, da erschufft Du auch das Licht. She die Sonne ihre Strahlen zur Erde sandte, war es helle, denn nicht sie ist der Urquell des Lichtes, Du allein bist es, Du hast es auch ihr gegeben. Alles Leben in der Körperwelt firebt nach dem Lichte. Alle Lesen freuen sich des Lichtes, doch höher als alle hast Du den Menschen

bevorzugt, daß er außer bem Lichte, bas er aufnimmt burch fein Auge, auch nach einem höheren Lichte ftrebe, nach bem Lichte bes Geiftes. Das Licht bes Geiftes aber ift die Bahrheit. Ihr immer naber zu fommen, ift die höchste Aufgabe ber Sterblichen; fie mehr und mehr in fich aufzunehmen, ift feine bochfte Seligkeit. Darum ift es mein inbrunftiges Gebet am erften Tage ber Woche, bag Du, mein Gott und Bater, auch mein Streben nach Licht und Wahrheit feanen mogeft, auf baß es nicht fruchtlos fei. Die Unenblichkeit Deiner Größe zu faffen und zu ergründen, bas freilich bleibt bem ichwachen Menschengeiste auf Erben versagt, aber ftreben barnach, bas fann ich und foll ich, bas ist eine Aufgabe, des Menschengeistes würdig. Und so will ich nicht gebankenlos vorfibergeben bei ben Wundern Deiner Schöpfung, nicht die Kräfte ber Ratur, weil fie all= täglich vor mein Auge treten, unbeachtet laffen, nicht ben Simmel und die Erbe betrachten, ohne auf die belehrende Stimme zu hören, die aus ihnen zu mir fpricht, fondern alles dies foll der Quell für mich werben, aus bem ich Lehre und Erkenntniß schöpfe, auf baß Licht und Wahrheit mir zu Theil werbe aus bem Buche ber Natur, bamit ich in Demuth mich felbst erfenne und im Staube Dich anbete als ben Berrn und Schöpfer ber Welt. Amen!

### Gebet am Montag.

Und Gott ichieb bas Waffer über ber Feste von bem Baffer unter ber Feste, und nannte bie Feste himmel

Schöpfer des himmels und der Erde! Du haft den himmel ausgebreitet über die Erde. Das ist die endlose Ferne, in die der Blick des Menschen sich verliert, wenn er sein Auge emporhebt vom Staube der Erde, dem er angehört. Da ist kein Ende und keine Grenze, nicht für das Auge, und auch nicht für die Gedanken.

Unendlich ist die Welt und sie ist Dein Werk. Die himmel und alle Welten, die in ihnen schweben, sind Dir unterthan. Mit welchem Worte soll ich Dein Wesen bezeichnen! O Unsaßbarer! Nie wird der Blick, den ich emporhebe, mich von Deinem ganzen Wesen belehren, aber von dem meinigen belehrt er mich, und verwandelt meinen Stolz in Demuth. Wie ist die Erde so klein im Reiche Deiner Welt, nicht verzgleichbar dem Tropfen im Meere, und auf der Erde, was bin ich?

D Herr, mein Gott, segne mein Bestreben, diesen Gebanken in mir zu besestigen, daß er auch die Grundlage meiner Handlungen werde. Der schwache Mensch ist allzusehr geneigt, sich für den Mittelpunkt dessen ju halten, was ihn umgiebt. Wenn ich aber in Demuth von meiner Niedrigkeit überzeugt bin, alsbann wird die Selbstucht aus meinem Serzen schwinden. Richt

meinetwegen, Herr, mein Gott! hast Du die Welt erschaffen, nicht meinetwegen wirst Du ihre Gesetze ändern, nicht ich bin im Stande den Lauf der Dinge zu hemmen, den Deine Allweisheit vorzeichnet, und Unzufriedenheit ist Thorheit.

Nicht mein Wille, sondern Dein Wille geschehe, das ist der ganze Inhalt menschlicher Weisheit, mit der er die Wünsche seines Herzens beruhigen muß. Du hast ja in Deiner Batergüte mich nicht minder bedacht als Deine übrigen Wesen, Du hast ja auch mir die Kräfte gegeben, die ich zu meinem Heile anwenden kann. So mir aber dies gelingt, so möge auch mein Herz befriedigt sein. Mein Leben und mein Heil sind in der Hand Gottes; Er, der den Himmel ausgebreitet hat über der Erde, er hat auch meine Schritte gezählt. "In seine Hand empsehle ich meinen Geist und mit meinem Geiste auch meinen Leib. Ist Gott mit mir, so fürchte ich nichts."

### Cebet am Dienslag.

tind Gott fprach: Es famule fich bas Baffer unter bem himmel an einem Ort.

Und Gott fprach: Die Erbe laffe hervorsprießen Gras und Wraut und alles, was Samen hervorbringt.

Schöpfer bes himmels und der Erbe! Du gebotest bem Wasser, daß es sich jammle in ben

Tiefen ber Erbe, Du bestimmtest ben Rreislauf ber Gemäffer, baß fie aus ben Quellen fich ergießen in Die Bache und bie Bache fich vereinigen ju Muffen und Strömen, und "alle Strome geben in bas Deer und füllen es nicht", und die Dünfte, bie aufsteigen aus bem Meere, bewässern wiederum bas Land, baß es fruchtbar werbe. Go giebt bas Waffer Nahrung bem Menschen und ben Thieren und wird nicht weniger in Ewigkeit. Und die Oberfläche haft Du bebedt mit Gewächsen aller Art, die Samen bervorbringen und Früchte tragen in taufenbfältiger Abwechfelung für die Bedürfniffe bes Menichen. Che ber Menich auf Erben wanbelte, war fein Tifch ibm bereitet. Du haft Deine Gaben ihm gespendet, noch ebe er ihrer bedurfte, benn Du wollteft, bag er lebe und fich bes Daseins frene, Du bift ein liebenber Bater aller Deiner Gefchöpfe, Du willft nicht, baß fie Mangel leiben. Bie follte ich fürchten, bag Du mich vergeffen werbeft, bag meines Leibes Nahrung mir fehlen könnte. Du fegneft unferer Sande Wert, balb in reicherer Rulle, bald in geringerem Mage, aber was ich auch erwerbe, es ift nicht bie Frucht meiner Anftrengung, fondern bie Spende Deiner Gnade. "Du öffnest Deine Sand und fättigft alles, mas ba lebt, mit Bohlgefallen". Dir allein gebührt ber Dant meines Bergens für ben Gegen, mit bem Du mich begnadigft, benn "Dein ift bie Erbe und mas fie füllet". Dit biefen Gebanken will ich Deine Baben genießen und Deine Gute preifen.

Aber auch Du fei bei mir allezeit und gieb

Gebeihen bem Werke meiner Sanbe. Nicht meines Fleißes will ich mich rühmen, nicht meiner Weisheit und Geschicklichkeit will ich vertrauen, aber wenn Du dabei in meiner Hilfe bift, so wird ber Segen mir nimmer fehlen. Amen!

### Gebel am Millwoch.

Und es machte Gott bie beiden gropen Lichter, bas größere Licht, bag es ben Tag regiere, und bas fleinere Licht, bag es bie Racht regiere, tagu auch die Sterne.

Schöpfer bes himmels und ber Erbe! Das Werk bes vierten Schöpfungstages prangt in erhabener Majestät am Simmel und predigt von Deiner Große, und feine vernehmliche Stimme fpricht: "Bas ift ber Menich, bag Du noch fein gebenteft? Der Erbenfohn, bag Du Dich feiner annimmft?" Und bennoch hebt fich ber Blick in unnennbarer Sehnfucht zu ben Sternen empor. Der Simmel mit ber Sonne bem Monbe und ben Sternen, er ift bas beiliafte Buch Deiner Offenbarma. Rein Sterblicher vermag feinen gangen Inhalt zu erforschen, aber bas Wenige, bas wir zu lefen vermögen, reicht bin, uns mit bem erhabenften Gebanten zu erfüllen. Um bie Erbe manbelt ber Mond, um die Sonne manbelt bie Erbe und alle Wanbelfterne mit ihren Begleitern, und zahllos ift das Geer der Sonnen, und alle, alle bilben

eine Welt, und gabllos ift bas beer ber Belten. Gott. Gott! Unaussprechlicher! wo ift ber Mittelpunkt Deiner Herrlichkeit? Und alle Welten find entstanden, und alle Welten werden vergeben, und Du warft früher als alles Geschaffene, und Du wirft es überbauern. Der menschliche Geift hat fein Daß für die Räume und Die Sprache keinen Ausbruck für die Rahl ber Jahre Deiner Berrichaft, und nur bie eine Erfenntniß ift ber Rielpunkt menschlichen Biffens: Raum und Beit find nicht vor Gott vorhanden, fie find nur menschliche Beariffe. Doch die Sehnsucht nach einer höheren Erfenntniß wird nicht ewig ungestillt in mir bleiben. Mein Körper gehört ber Erbe, aber mein Beist gehört ber Welt. Ginst wird er nicht mehr ge= feffelt fein an die irbifche Sulle, und wenn er geloft fein wird von bem Staube ber Erbe, bann vermag er fich aufzuschwingen, vielleicht von Stufe au Stufe au neuen Kreisen ber Erfenntniß, vielleicht von Leben gu Leben zu höherem Range in ber Reibenfolge Deiner Geschöpfe, aber jebenfalls naber ju Dir; und mehr au wiffen von ber Welt und von bem Schöpfer, bas ift Seligfeit. Wenn ich meinen Geift vervollfommene bier auf Erben, fo reift er gur Geligfeit beran. Lag mich einst ihrer theilhaftig werben, mein Gott und Bater! Mmen!

### Gebet am Donnerstag.

Und Gott fprach: Die Erbe bringe hervor lebenbige Wefen nach ihren Arten, Bieh, Gewürm und Gewild ber Erbe nach ihren Arten! Und es geichab alfo.

Schöpfer bes Simmels und ber Erbe! Che bas Menschengeschlecht auf Erben lebte, war biefe ichon ein Bohnfit ber Thiere. Die unvollfommenften Gattungen haft Du zuerft geschaffen, ihnen folgten folche, die Du mit Meußerungen höherer Lebensthätigkeit begabteft, und, aufsteigend von Stufe zu Stufe, waren fie bie Borläufer bes volltommenften ber Erbenbewohner: bes Menichen. Mein Gott und Bater! Bie follten biefe Betrachtungen nicht ben Gebanken in mir erwecken, baß auch ber Mensch nicht ber vollendete Inbegriff Deiner Schöpferweisheit fei! Freilich wohl weiß ich es, baß auf Erben fein Wefen höber fteht, als ber Menich, aber unendlich find die Mängel die an ihm haften, und jede höhere Bollfommenheit, die meinem Geifte bentbar, wenn auch unerreichbar ift, bezeichnet höhere Weien, die Dein Willen zu erschaffen vermag. So lange ich auf Erden bin, werbe ich die Räthfel Deiner Schöpfung nicht lofen, und bie Denschennatur einzig und allein bleibt bas für mich Bestimmte und ihre höchste Ausbilbung bas Erreichbare. Und ift bas menig? D nein! ich weiß es, es ift febr viel. Richt bie Fähigkeiten allein, die ben Menichen jeinem ichischen

Befen nach vom Thiere unterscheiben, find fein Borqua, fonbern die Kähiafeit, die Du ihm gegeben bait, auch fich felber zu vervollkommenen. Hur burch biefe steht er höher als feine Mitgeschöpfe. Die vollkommene Menschenwurde fann entwickelt ober vernachläffigt werben. Das ift die freie Thatigkeit bes menschlichen Beiftes. Du felber bift fein Urbild und fein Borbild. D. feane, gutiger Bater, mein Beftreben, Dir immer naber an treten. Du bift die bochfte Beisheit, fo will auch ich nach Beisheit ringen. Du bift allautig, barum will auch ich gutig fein und meine Kräfte gum Wohle meiner Rebenmenichen gebrauchen. Du bift allanabig, barum will auch ich benen vergeben, die mich beleibigen. Du bift allgerecht, barum will auch ich Gerechtigfeit fördern helfen unter ben Menichen. Du bift die Wahr= heit, bei Dir ift nicht Trug und Wahn, barum will auch ich mich mehr und mehr entfernen von Schein und Sitelfeit, auf bag ich meine menschliche Ratur immer mehr ausbilde, bis zu bem Grabe ber Bollfommenheit, beffen fie fabig ift. Umen.

### Cebel am Areitag.

Und es bildete Gott ber Serr ben Menfchen ans Staub von ber Ecbe und blies in feine Rafe einen febenbigen Geift.

Schöpfer bes Himmels und der Erde! Du haft ben Menschen am sechsten Schöpfungstage aus Staus

von ber Erbe gebildet, und einen lebenbigen Geift ihm eingehaucht, alfo baß er ein lebenbiges Wefen wurde. Staub pon ber Erbe ift ber Urftoff feines Dafeins und bennoch haft Du ihn in Deinem Chenbilbe ge-Schaffen, bag er Dir ahnlich fei. Wie konnte ich bei diefer Betrachtung noch Ameifel begen, bag Du ben Menschen als ein Doppelwesen geschaffen haft, bas eine Berbindung ift von Korper und Geift. "Der Staub fehrt wieber gur Erbe gurud, bavon er ge= nommen ift", ber Beift aber ift lebendig und unfterblich und "tehret wieber gu Gott gurud, ber ihn gegeben hat". D moge es Dein Bille fein, mein Gott und Bater, daß ich nicht abweiche von ber Lebensbahn, die diefe Erkenntnig mir vorschreibt. Gingebent will ich immerdar beffen fein, baß mein Leib nur Staub ift. Berganglich ift bie Sulle wie alles Irbifche, ihre Tage find gezählt, und ihr Wefen ift leicht gerftorbar. Und bag ich nicht thöricht mit meinem Leibe verfahre, bagu haft Du ben Geift als feinen Wächter eingesett. Ich will feiner Stimme gehorchen, benn fie ist bie Stimme ber Vernunft, die mich warnt, bem Genuffe zu frohnen, ber Trägheit und ber Unmäßigkeit anheimzufallen, auf baß ich nicht Schaben leibe. Dehr als bies kann ich für bas Wohlfein meines Leibes nicht thun; daß er außerbem gefund und ruftig bleibe, bas hangt von Deiner Gnabe ab, die Du mir gemahren wollest, gütiger Bater!

Singebent will ich aber auch immerbar bessen sein, daß mein Geist nicht sterblich ist, baß er nicht der Erde angehört, daß er bestimmt ist, zu Dir aufzustreben. Dich als Inbegriff aller Vollkommenheit zu verehren und immer mehr und mehr Dir ähnlich zu werben. Mein Körper wird in Staub zerfallen und im Haushalte ber irdischen Natur zu neuen Zwecken bienen; dann aber wird der Geist frei sein von den Fesseln des Körpers und des Nanges theilhaftig werden, dessen er sich würdig gemacht hat durch Weisheit und Tugend auf Erden. Darum soll meine Seele nicht meinem Leibe unterthänig sein, wohl aber sollen die Kräfte meines Leibes dem reinen Begehren der Seele dienen, zu sammeln Lehre und Ersahrung, Tugend und Weisheit. Amen!

## Gebet am Neumondstage.

Großer, erhabener Lenker der Welten! Die Erde wandelt dahin in ihrer Bahn, und der Mond begleitet sie nach jenen unabänderlichen Gesehen, die Du ihnen vorgeschrieben hast, und wenn sie tausend und abertausend Mal ihren Kreislauf durchmessen, so wandeln sie dennoch sort in junger Kraft und ewiger Schönheit. Daß auch sie altern und einem Ende entgegengehen, ist für ein menschliches Auge nicht ersichtlich. Wie anders ist es mit mir! Des Menschen Dasein auf Erden ist vergänglich und hinfällig; und selbst der Glückliche, der in Fülle der Gesundheit und in Kraft der Jugend seines Lebens sich erfreut, wird durch das Erscheinen des wieder sichtbar gewordenen Mondes

von ber Erbe gebildet, und einen lebendigen Geift ihm eingehaucht, also baß er ein lebenbiges Wesen wurde. Staub von ber Erbe ift ber Urftoff feines Dafeins und bennoch haft Du ihn in Deinem Chenbilbe ge= ichaffen, bag er Dir abnlich fei. Wie tonnte ich bei biefer Betrachtung noch Zweifel begen, bag Du ben Menichen als ein Doppelwesen geschaffen haft, bas eine Berbindung ift von Korper und Beift. "Der Staub fehrt mieber gur Erbe gurud, bavon er ge= nommen ift", ber Beift aber ift lebendig und unfterb= lich und "tehret wieder ju Gott gurud, ber ibn gegeben hat". D moge es Dein Bille fein, mein Gott und Bater, daß ich nicht abweiche von ber Lebensbahn, die diese Erkenntnig mir vorschreibt. Gingebenk will ich immerbar beffen fein, bag mein Leib nur Staub ift. Berganglich ift bie Sulle wie alles Brbifche, ihre Tage find gezählt, und ihr Wefen ift leicht zerstörbar. Und baß ich nicht thöricht mit meinem Leibe verfahre, bagu haft Du ben Beift als feinen Wächter eingefest. Ich will feiner Stimme gehorchen, benn fie ift bie Stimme ber Vernunft, die mich warnt, bem Genuffe zu fröhnen, ber Trägbeit und ber Unmäßigkeit anheimzufallen, auf bag ich nicht Schaben leibe. Debr als bies fann ich für bas Wohlfein meines Leibes nicht thun; bag er außerbem gefund und ruftig bleibe, bas bangt von Deiner Gnabe ab, die Du mir gewähren wolleft, autiger Bater!

Singebenk will ich aber auch immerbar bessen sein, daß mein Geist nicht sterblich ist, daß er nicht der Erde angehört, daß er bestimmt ist, zu Dir auszustreben, Dich als Inbegriff aller Bollfommenheit zu verehren und immer mehr und mehr Dir ähnlich zu werben. Mein Körper wird in Staub zerfallen und im Haushalte ber irdischen Natur zu neuen Zwecken bienen; dann aber wird der Geist frei sein von den Fesseln des Körpers und des Nanges theilhaftig werden, dessen er sich würdig gemacht hat durch Weisheit und Tugend auf Erden. Darum soll meine Seele nicht meinem Leibe unterthänig sein, wohl aber sollen die Kräfte meines Leibes dem reinen Begehren der Seele dienen, zu sammeln Lehre und Ersahrung, Tugend und Weisheit. Amen!

## Gebet am Denmondstage.

Großer, erhabener Lenker ber Welten! Die Erde wandelt dahin in ihrer Bahn, und der Mond begleitet sie nach jenen unabänderlichen Gesetzen, die Du ihnen vorgeschrieben hast, und wenn sie tausend und abertausend Mal ihren Kreislauf durchmessen, so wandeln sie bennoch fort in junger Kraft und ewiger Schönheit. Daß auch sie altern und einem Ende entgegengehen, ist für ein menschliches Auge nicht ersichtlich. Wie anders ist es mit mir! Des Menschen Dasein auf Erden ist vergänglich und hinfällig; und selbst der Glückliche, der in Fülle der Gesundheit und in Kraft der Jugend seines Lebens sich ersreut, wird durch das Erscheinen des wieder sichtbar gewordenen Mondes

baran erinnert, bag abermals ein Zeitabschnitt binter ibm liegt, bag er naber gerudt ift bem Biel feiner Tage, baß die Reit unwiederbringlich für ihn babingebt und ihr Werth nur in dem liegt, was er Gutes in ihr verrichtet. Darum betrachte ich ben Wechsel bes Monbes mit ernften Gebanken und bitte Dich. mein Gott, laff' meinem Beifte bie Ginficht und meiner Sand die Kraft, die Zeit zu nüten nach Deinem Wohlgefallen. Wenn mir dies gelingt, das fühle ich wohl, fo bin ich mehr als Mond und Erbe. Du haft ihnen ihren Weg bezeichnet, ben'fie wandeln muffen, und es liegt nicht in ihrer Macht und in ihrem Willen, bavon zu weichen, es ift fein Berbienft fur fie, wenn fie fortichreiten nach Deinem Gefete. Auch mir haft Du die Bahn ber Religion und Tugend vorgeschrieben und bennoch mir es überlaffen, fie ju mablen ober gu verlaffen: ich kann bas Berbienst ber Tugend mir erwerben. Mond und Erde konnen Dich nicht preisen, Dir nicht banten und nicht gu Dir beten, ich aber fann mein Berg ju Dir erheben, fann ju Dir mich wenben, wie bas Rind zu feinem Bater. 3ch weiß es, baß Du der Lenker meines Schickfals bift, daß Du mich beschüteft und behüteft.

Darum flehe ich benn auch zu Dir, mein Bater! Beschütze und bewahre mich vor Leib und Trubsal, vor Krankheit und Gefahr. Sei in Deiner Gnabe mit mir und den Meinigen allen auch im Laufe dieses Monats. Amen!

### Gebet beim Anzünden der Sabbath- und Restlichte.

ברוך אַתָּה יְיָ אֲלֹהָנוּ כֶּלֶךְ הָעוּלֶם אֲשֶׁר מְדְּשָׁנוּ בַּמְצוֹתֵיוֹ וְצְוָנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַבֶּתי):

Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt! der Du in Deiner heiligen Lehre den Sabbath (heutigen Feiertag) eingesetzt haft, daß er uns sei eine Zeit des Friedens und der Freude. Ich grüße seinen Eintritt, so wie ich einen lieben Gast begrüße, der mit freundlichem Angesicht meine Schwelle betritt. Ich habe die Räume meiner Häuslichkeit geschmückt und die Lichter angezündet, auf daß es nicht düster und trübe um mich her sei am heiligen Sabbath (Feiertag). Möge es auch Dein Wille sein, mein Gott, alle trüben und düstern Gedanken sern zu halten von meinem Gemüthe, laß mich Freudigseit und Freundlichkeit um mich her wahrnehmen bei allen die ich liebe, und für deren Ruhe und Wohlsein und Frieden ich voll Indrunst zu Dir bete. Amen!

## Sabbath-Kingug.

לכה דודי

Auf, auf! mein Freund, und fäume nicht, Sie kommt mit holbem Angesicht! D, lass' uns mit Berlangen Die fuße Brant empfangen!

<sup>\*)</sup> Un Festragen spricht man ftatt ber letten brei Botte:

Ihr Mund, er ladet Dich zum Kuß. Ihr Kuß, der Wonne Hochgenuß!
Ihr Lächeln grüßt wie Sonnenschein, Der leuchtet tief in's Herz hinein.
Das ist ein Gruß, ein treuer;
D, heil'ge Sabbathfeier.

Auf, auf! u. f. w.

Als Gott das Schöpfungswerf vollbracht, Da ift in's Dasein sie erwacht; Sie ist so alt, wie Sonn' und Mond Und Alles, was auf Grden wohnt. Und bleibt doch jung für alle Zeit, In ew'ger Kindeslieblichkeit, Wie täglich jung die Sonne. D, heil'ge Sabbathwonne!

Muf, auf! u. f. w.

Sie bringt Dir einen Labetrunk, Der macht das herz Dir frisch und jung, Daß Du der Sorgen böse Last Bergessen und verloren hast, Wenn nur Dein Mund den Kelch berührt, Den sie an Deine Lippen führt, Daß Dich sein Geist erfülle. D, heil'ge Sabbathstille!

Auf, auf! u. f. w.

(53 ruht die Arbeit meiner Dand. Ich kleibe mich in's Festgewand, Ich breite meine Arme aus, Die Königin zieht in mein Haus! Dort strable heller Kerzenglanz, Bie ihres Hauptes Strahlenkrang! Das Licht ist ihr Geschmeibe. D, heil'ge Sabbathfreube!

Muf, auf! u. f. w.

Bas klingt so lieblich an mein Ohr? Sie ist's, sie ruft den Klang hervor! Der ruft mich in mein Gotteshaus, Dort zieht des Herzens Leid hinaus, Dort ist die Seele ungetrübt Beim Bater, der die Kinder liebt;

— Er schuf sie nicht im Grimme — D, heil'ge Sabbathstimme!

Muf, auf! u. f. w.

### Areilugabend - Tied.

Preiset Gott nun meine Seele! Preise ihn, den Geren der Herrn! Benn ich seine Bunder zähle, Hört es Gott der Vater gern; Reichen nimmer die Gedanken Anch für seine Größe hin, Gott tennt meines Geistes Schranken, Weiß, daß nur ein Mensch ich bin.

Schöpfer ift er aller Dinge Und er bleibt ed fort und fort; Daß er eine That vollbringe, Meicht fein Willen hin, fein Bort. Schöpfer, doch erschaffen nimmer, War er da vor aller Zeit, Unverändert bleibt er immer Bis in alle Gwigkeit.

Er ist Herr, und seinem Willen Sind die Welten unterthan, Seine Borschrift zu erfüllen, Rollen sie auf ihrer Bahn. Sterne, Monde, Erden, Sonnen Bandeln hin auf sein Geheiß, Seit zu wandeln sie begonnen; Er bestimmte ihren Kreis.

Selfer ist er allen Seinen Alle liebt er, Groß und Klein; Wenn wir uns verlassen meinen, Ist er Stühe uns allein. Darum will ich nie verzagen, Wenn mich Harm und Leid bedroht, Fröhlich ihn zu bitten wagen, Der da hilft aus aller Noth.

Heilig ist er. Ihn verehren It des Menschen Heiligkeit, Ihm nur sei nun mein Begehren Und inein Sabbath ganz geweiht. Fröhlich ist mein Geist erhoben, Seines Werthes sich bewußt; Kann ich meinen Schöpfer loben. Das ist heilige Sabbathlust.

#### Penlin 67.

(Bum Sabbath: Musgang.)

D. fei uns gnädig, Berr, mein Gott! Und gieb uns Deinen Segen, Laff' leuchten uns Dein Angesicht Auf unfern Lebenswegen, Daß wir erkennen Deinen Beg, Den rechten, auf ber Erbe, Daß Deine Bilfe anerkannt Von allen Völkern werde: Auf baß, o Gott, Dir bankend naht Der Nationen Menae. Daß jedes Volk vor Dir erhebt Die höchsten Lobgefänge. Daß Deiner Allgerechtigfeit Sie jauchzen voll Entzücken. Dan fie der Welt Regierung nur In Deiner Band erblicken. Bis endlich Deiner Größe Lob Aus jedem Mund erschalle, Bis bankend fich vereinigen Bor Dir die Menschen alle. Du bift es, ber bes Reldes Frucht Der Erbe läßt entsproffen: So ift, o Gott, aus Deiner Suld Der Segen uns gefloffen; Co wird auch ferner Gott allein Und feine Gaben fenden; D'rum fei ihm Chrfurcht dargebracht Un allen Erben Enden.

## Sabbalh-Ausgang.

(Lieb.)

Du, Hocherhabener! wählst Die Wolken Dir zum Sitze Und schau'st auf uns herab Und bist uns Fels und Stütze. Du warst der Bäter Hort Und bleibst es auch den Kindern, Und Deine Liebe kann Sich nie und nie vermindern.

Es dunkelt nun die Nacht Und sie umhüllt die Erde, Auf daß nach kurzer Rast Es wieder Morgen werde; Der heil'ge Sabbath weicht, — Der Labetag der Frommen — Auf daß zu neuem Werk Der Wocke Tage kommen.

D laß uns neu gestärkt Zurück zur Arbeit kehren, Und Beisheit und Berstand Durch Thätigkeit vermehren, Und wie Dir wohlgefällt Der Tag, den wir Dir weihen, So giebst Du auch dem Fleiß Gelingen und Gedeihen.

D, stärke uns're Kraft, Daß Gutes wir vollbringen Bon Dir kommt alles Heil, Gedeihen und Gelingen. So wie bisher die Kraft Wir Dir zu banken hatten, Lass' ferner uns're Hand In Schwäche nicht ermatten.

So sinke nun hinab Du letzte Sabbathstunde, Begleitet von dem Lob Des Herrn aus uns'rem Munde. Er bringt der Woche Lauf Uns wiederum zum Segen Und sührt aus's Neue uns Der Sabbathruh' entgegen.

### Cebel am Tage der Confirmation.

Gütiger Gott! Mit ehrfurchtsvoller Erwartung habe ich seit langer Zeit dem Tage entgegengesehen, der heut für mich gekommen ist.

Ich soll nun heute hintreten vor Dein Angesicht, um im Bewußtsein Deiner Allgegenwart und vor dem Auge vieler Zeugen das Gelöbniß auszusprechen, daß ich treu bleiben will der heiligen Religion, in der ich geboren und belehrt din, treu bleiben will dem Wege der Tugend und Dich anbeten will im Geiste und nach der Lehre Moses, Deines Propheten, dis an das Ende meines Lebens.

Eine lange und ernste Vorbereitung ist diesem Tage vorangegangen und Alles hat darauf hingebeutet, daß

er ein Tag von hoher Wichtigkeit für mich sein soll, daß er mannigfache Empfindungen in mir erwecken, heilige Scheu in mir hervorrufen und Gedanken höherer Ratur in mir anregen muß.

Meine Empfindungen find: Dank und Freude, Hoffnung und Zaghaftigkeit. Ich will sie vor Dir offenbaren, mein Gott:

3ch banke Dir aus tieffter Seele für bas Glud ber Kindheit, das ich genoffen. 3ch banke Dir aus tieffter Geele bafur, bag Du liebenbe, gartliche Eltern mir gegeben haft, die ben Pfad meiner Jugend fo berrlich geebnet, die fein Opfer gemieden, mein Glück gu begründen, meinen Beift zu bilben. Und auch bie Freude belebt mein Berg. 3ch vermag heut öffentlich ihnen recht von Herzen zu banken und fie in ber Hoffnung auf bas Wohlgebeihen ihres Kindes glücklich gu machen. Much bie Hoffnung erfüllt meine Bruft, benn ich bege bie Zuversicht, daß ich unter bem Schirme ber Tugend, wie Dein heiliges Gefet fie vorschreibt, gliicklich fein werbe. Aber auch ber Baghaftigfeit fann ich mich nicht entschlagen! Db ich immer Rraft genug besiten werbe, allen Bersuchungen Trot zu bieten? ob ich immer besonnen genug fein werbe, über mich felbft zu machen? - -

Und eine heilige Schen ist es, die den heutigen Tag mir weihevoll macht. Es ist die Schen vor der Sünde. Das Beispiel gottesfürchtiger Eltern, der Unterricht treuer Lehrer haben die Erfenntniß der Sünde in mir erweckt, die Liebe zur Tugend und zur Wahrheit in mir wach gerufen, und das Bewußtsein in mir gekräftigt, daß die Tugend das Glück, die Sünde das Unglück in sich birgt.

Und die Gedanken höherer Natur, die heute mich beleben, das sind die Gedanken an Dich. Wie glücklich fühle ich mich, erkannt zu haben, daß Du allein Gott bist im Himmel und auf Erden, daß Du ewig bist und unbeschränkt im Raume und in der Zeit, daß Du ein gerechter Richter bist, der das Gute belohnt und das Böse bestraft, daß Du ein siebender Bater bist allen Menschen, und allen Wesen giebst, was für sie zum Heile ist, daß Du allwissend und allweise bist und zu den besten Zwecken die besten Mittel wählst, daß Du der Schöpfer der Welt bist, und alle Kräste der Natur Dir unterthänig sind. Wie glücklich sühle ich mich, daß es mir vergönnt ist, Dich anzubeten, mein Hosse auch Du mein Gebet:

Du großer Gott, Du Herr des Lebens! Steh' gnadenvoll mir Schwachen bei, Auf daß ich heute nicht vergebens In Deinen Bund getreten sei.

D führe mich auf eb'nem Gleife Durch diefes Erbenteben hin Und mache mein Bestreben weise Und fromm und ebel meinen Sinn.

Ich möchte gut vor meiner Seele, Wenn ich mich felber prufe, fein, Erfennen, wo und wann ich fehle, Und jeben Fehler schaell bereu'n.

3ch möchte gut und wohlgelitten Bor allen Menfchen fein, und reich An allen angenehmen Sitten Und immer nur ben Beften gleich.

Ich möchte wandeln Deine Pfabe Weil dort nur Heil ich finden tann, Das gieb mir, herr, in Deiner Gnade, Ich flehe Dich in Demuth an.

### Gebet am Vertobungstage.

Mein Gott! Hinweg aus der lebendigen Aufregung, die mich umgiebt, und die, obschon hervorgerusen durch Liebe und Güte Aller, die nur nahe sind, mich dennoch nicht die Ruhe indrünstiger Sammlung sinden läßt, slüchte ich mich auf einen Augendlick zu Dir, mein Gott, um abgezogen von allem Weltlichen, einsam und ungestört, nur im Bewußtsein und im Gefühle Deiner Nähe mein tiesbewegtes Herz vor Dir zu offensbaren.

Der Ernst des Lebens tritt heute in seiner ganzen Größe an mich heran und verlangt von meiner schwachen Einsicht die Reise höchster Ueberlegung und die Festigkeit des ernstesten Entschlusses.

Mir würde hangen vor dieser Anfgabe, und ich wüßte keinen Ausweg, als ihr auszuweichen, wenn Du nicht, Herr, Kräfte in mein Herz gepflanzt häuset. Die da wohl vermögen mich muthig zu machen und meine Leiter zu sein, daß den bedeutungsvollen Schritt ich wage, den ich heut gehen soll und will.

Ja, in meinem Herzen wohnen die Kräfte, und als freundliche Engel stellen sie sich lächelnd vor mein Auge; sie heißen Liebe und Bertrauen.

Liebe und Bertrauen empfinde ich zu Dir, mein Gott. Erzogen in den Lehren der Religion, fühle ich mich als Dein Kind, das nicht unerhört sich zum Bater wendet. Ich liebe Dich als meinen Wohlthäter von Jugend auf, und lege vertrauensvoll mein Schickfal in Deine Hand. Was Du über mich beschlossen hast, das wird zu meinem Heile sein.

Liebe und Bertrauen empfinde ich zu meinen Eltern, Ihren Willen achte ich selbst da höher als meine Neigung, wo diese mit jenem nicht eins ist, um wie viel mehr muß ihr Wille mir heilig sein, wo er mit meinen Wünschen übereinstimmt. Was sie über mich beschließen, ist nur Liebes und Gutes, was sie von mir begehren, ist nur zum Segen für mich. So war es von je.

Liebe und Bertrauen empfinde ich endlich auch gegen ihn, der mir seinen Willen offenbart hat, mir ein Schut, und eine Stütze zu sein in allen Tagen, so lange es Dir wohlgefällt, daß wir vereint die Wege des Lebens gehen, gegen ihn, der von mir begehrt, daß ich ihm die Hand zum Bunde reiche, um als treue Gefährtin seines Lebens ihn nie zu verlassen in Glück und Unglück.

Wenn aber dies Alles auch geeignet ift, mich

frohen Muthes die Pflichten der Braut und bald die der Gattin übernehmen zu lassen, so bangt meine Seele dennoch, weil ich mir meiner Schwäche und Mangel-haftigkeit bewußt bin, weil ich es für gar leicht erachte, durch meine Fehler mir das Glück meines Lebens zu zerstören. Darum bitte ich Dich, mein Gott, verlasse mich nicht, wie Du bisher mich nicht verlassen hast. Laß mein aufrichtiges Streben gelingen, meinen Geist verständig, mein Herz duldsam, mein Wesen angenehm und meine Lebensansprüche bescheiden zu machen. In Deine Hand besehle ich mein Leben heute und allezeit, weil ich Dich liebe und auf Dich vertraue. Du bist mein Wohlthäter, meine Stüße und Zuslucht. Amen!

## Gebel mahrend des Braulelandes.

Gütiger Gott! Näher und immer näher rückt der entscheibende Tag für mich heran, an dem ich das Haus meiner Eltern, die liebe Umgebung verlassen soll, in der ich gelebt habe von den Tagen meiner Kindheit dis jest, der Tag naht heran, an dem ich einziehen soll in das Haus des Mannes, dem ich treu anzugehören gelobt habe für die ganze Zeit, die Du, mein Gott, für unsern gemeinsamen Lebensweg auf Erden bestimmt hast.

Je näher mir dieser Tag entgegentritt, besto mehr auch beschleicht mich bas Gefühl ber Bangigleit. 3ch weiß nicht, ob ich leicht ober ichwer mich in die neuen Berhältnisse finden werbe, ich weiß nicht, ob meine Kräfte und meine Einsicht ausreichen werden, ben Pflichten ber Sausfrau fogleich zu genigen, ober ob ich erft mit Daube und Anebauer mir die Kabigfeit, eine folche gu fein, werde erwerben muffen. Ich weiß nicht, ob ich mit Freude und Fröhlichfeit oder mit Cehniucht und Bangen auf die Tage meiner Bergangenheit guruchtliden werbe. 34 weiß nicht, ob mehr Boblergeben ober mehr Leib und Trübsal mein Antheil sein werden, benn wie ber Würfel aus ber Sand entrollt, fo fällt bas Loos Aller, die ihre Zufunft abhängig machen von dem Bündniffe ber Che. Nicht Weisheit und Ueberlegung, nicht Reichthum und Erfahrung burgen für bas Blück. ja felbst die Liebe der Gatten zu einander vermag nicht Bürafchaft zu Teiften für Wohlfein und Bufriedenheit.

Dennoch will ich freudig der entscheidenden Stunde entgegengehen. Denn Du, gütiger Gott, warst mein Schut und meine Hisse die heut, Du wirst es auch ferner sein. Du hast disher meine Bahn geednet; wie sollte ich glauben, daß Du später mich verlassen wirst. Nein, gestärkt und ermuthigt war ich stets, so oft ich mein Herz im Gebete zu Dir erhob, und diese Wohlthat kann ja auch serner mir nicht sehlen. Auch in diesem Augenblicke empsinde ich ihre Süßigkeit, denn ich fühle, daß Du in meiner Nähe bist, daß ein Tempel für Dich errichtet ist in meinem Innern, in dem ich alle Zeit Zuklucht sinde, ich fühle, daß ich Dich siede und von Dir geliebt werde.

Und sollte die Anerkennung Deiner unendlichen Güte und huld mich nicht immer mehr und mehr zum festen Glauben bestimmen, daß ich geborgen sein werde unter Deiner Fürsorge?

Du weißt es, daß ich nicht leichtfertigen Sinnes ober aus eitlem Verlangen nach erträumtem Glücke, dem Wanne meiner Wahl Treue gelobt, sondern daß nur das Gefühl mich bestimmt hat, daß Du, mein Gott, es bist, der meinen Schritt billigt, und der von mir verlangt, daß ich ihm nicht ausweiche.

Darum empfehle ich Dir meine Zukunft. Was Du thust, bas ist wohlgethan! Amen!

## Cebet einer Braut am Pochzeitstage.

Allgütiger Bater im Himmel! Erbarmungsvoll schauest Du hernieder auf Deine Kinder auf Erden; Du wendest Dein Angesicht auf alle, die indrünstigen Sinnes sich Dir nahen, und unerhört bleibt keine Seele, die in aufrichtiger Dennuth vor Dir sich neigt, kein Herz, das hossend und vertrauend im Gebete zu Dir sich wendet.

O, so sei auch jett mir nahe, da ich, wenn auch in schlichten Worten, mein übervolles Herz durch die Sprache des Gebetes vor Dir erleichtern will. Sei mir gnädig, mein Gott! daß dieser Tag ein Tag des Heils für mich werde.

Sei mir gnädig, mein Gott! daß meine theuren Eltern all die Freuden erleben, für die sie mit den höchsten Opfern der Liebe diesen Tag sich erfauft.

Sei mir gnabig mein Gott! daß mein Gatte in den Tagen der Zufunft die Stunde fegne, die mich zu seiner Lebensgefährtin gemacht.

Sei mir gnädig mein Gott! daß ich immerdar lichten Anges und willigen Herzens des Weges gehe, auf dem ein tugendhaftes Weib die Pflichten der Gattin und Hausfran übt.

Sei mir gnädig, mein Gott! daß nicht des Schickfals Burde allzuschwer auf meinen Schultern lafte, wenn nach dem Rathe Deiner Allweisheit es mir bestimmt ist, Zeiten der Prüfung zu ertragen.

Sei mir gnädig, mein Gott! daß ich Dein nicht vergesse, wenn der süße Klang der Fröhlichkeit und der Freude mich umrauscht.

Sei mir gnädig, mein Gott! daß ich Muth und Ausdauer nicht verliere, wenn Mühe und Arbeit mein Antheil find.

Sei mir gnädig, mein Gott! daß mein Sinn frei bleibe von Stolz und Uebermuth, wenn Glanz und Wohlstand meine Tage forglos machen.

Alle diese Bitten und unzählige andere drängen sich heut in meinem Herzen und ich vermag nicht ihre Zahl zu bestimmen, ihre Junigkeit im schwachen Worte zu offenbaren. Du aber, mein Gott! schaust in mein Inneres, vor Dir sind die Gedanken offenbar, und die Gefühle ber Betenden sind Dir nicht verborgen, barum fasse ich sie alle in das eine Fleben: sei meine Hilfe, sei mein Hort, wende Deine Liebe nicht von mir, wie Du sie bisher mir nicht versagt haft.

Ach! schon brängt die Zeit, daß ich mich schmücken lasse, um als Braut lieblich zu erscheinen dem Blicke des Bräutigams, der meiner harrt, daß der Segen der Religion das Siegel drücke auf den Bund unserer Herzen. Auch er erwartet das Glück seines Lebens von dem Segen dieses Tages, auch er ist gleich mir bereit, fortan all' sein Denken und Thun dem Bunde der Liebe zu weih'n, den uns're Herzen geschlossen haben; o, sei auch mit ihm, daß er sinde, was er sucht: Glück und Zusriedenheit, Frieden im Hause und Freude an seiner Thätigkeit. Laß ihn den Lohn sinden für all' sein Streben, mit dem er die Selbstständigkeit sich ersworben, für all' den Fleiß, mit dem er sich emporgesarbeitet, daß er nun ein Haus sich gründe.

Und dieses Haus, laß es sein eine Stätte der Tugend und der Gottesfurcht, lieblich in Deinen Augen und angenehm in den Augen der Menschen.

Ach, Herr mein Gott! ich fühle, daß Du bei mir bist, ich danke Dir für die Erhebung, die Du im Gebete mir zugewandt. Ich trockne die Thräne der Ausdacht und eile hin, wo ich die der Frende vergießen will. Du bist mein Trost und meine Zuflucht, Deiner Liebe will ich heute mich erfreuen, o, wende nie sie von mir ab. Amen!

#### Gebel einer Denvermählten.

Bütiger Bater aller Menichen! Deine Gnabe bat mich begleitet von meinem erften Tage auf Erden bis bierher. Du haft mir beigeftanden in ben erften Tagen meiner Kindheit, aus Gefahren mich errettet, vor Noth und Rummer mich behütet, und geführt von Deiner Sand bin ich nunmehr zu ber Aufgabe gelangt, als treue Gattin, als forgiame Sausfrau mich zu bemahren. 2Beld' anderes Gefühl, als bas bes findlichen Danfes fonnte ich Dir jest entgegenbringen, wenn mein Ber; mich aufruft, daß ich im Gebete mich Dir nabe! Aber olle Worte des Dankes würden nicht binreichen, ein mürbiger Ausbruck ber Erfenntlichfeit ju fein für Die taufend und aber taufend Wohlthaten, Die Du mir erwiesen haft. Darum will ich ftill in meinem Innern, boch unverborgen vor Dir, das Gelöbnig thun, durch Thaten, nicht durch Worte, Dir, meinem gütigen Bater, gu zeigen, daß ich ein dankbares Rind bin, 3ch will mich aufraffen mit aller Kraft, die Fehler zu erfennen, bie an mir haften, und will fie abthun. Ich will alle Mängel bes Flatterfinnes, die ich herüber gebracht habe aus bem Stande ber Jungfrau in ben ber Gattin, befämpfen in meinem Wefen, daß ich mit Ernft bas Gebiet meiner Pflichten überschauen und in daffelbe mich hineinleben fann. Noch umspielt und umtanbelt mich die Sorglofigfeit bes jungen Chelebens, aber ich weiß es wohl, daß es von Tag zu Tag mehr und mehr fein ernftes Ungeficht mir zeigen wirb. Dein Gatte wird, in Anspruch genommen von ben Obliegenbeiten feines Berufes, mir nicht immer mit bem Angesicht ber Bartlichkeit entgegentreten fonnen; bann will ich es ihm nicht für Lieblofiakeit beuten, sondern meine Ruvorfommenheit verdoppeln, um ihm bas Leben in feinem Saufe angenehm zu machen. Ich will zu ben Laften feines Tagewerkes nicht noch ben häufen, meine Launen ertragen zu muffen, ich will ihn nicht beschweren mit folden Dingen, die ich allein verrichten fann, und mir Muhe geben, fein Leben angenehm zu machen und feine Burbe ihm zu erleichtern. Go will ich beftrebt fein, ein Beib ju werben, wie Lemuel es be= fchrieben: "Das ihrem Gatten Liebes und fein Leibes thut ihr Leben lang", benn "truglich ift die Unmuth, nichtig ift bie Schonheit, nur ein gottesfürchtiges Beib ift ruhmenswerth."

Und so Du in Deiner Allwissenheit es bestimmt haft, daß Tage der Prüfung über ihn kommen, so will ich treulich ausharren, liebend und helsend an meines Mannes Seite, ich will nicht murren, wenn ich Entbehrungen erleiden, Roth und Kummer mit ihm tragen muß.

Du aber, gütiger Vater! sei mit ihm, mache bie Sorge für das Haus ihm leicht, und seine Wohnung zur Stätte seiner Lust und Freude, daß er seine Schritte nicht unmuthig von ihr abwende, wenn er eine Stunde der Erholung sucht, daß nie es ihm bridend werde, die Sorge für mein Wohl auf seine Schulter gelegt zu haben.

Erhöre, gütiger Bater! all' diese meine Bitten, zu welchen ich die Veranlassung zu überschauen versmag; wohin aber mein beschränkter Blick nicht reicht, was meiner geringen Ersahrung noch nicht wahrnehms bar ist, auch das lege ich mit Vertrauen in Deine Hand, benn Dir empfehl ich mein Leben und mein Heil; was Du thust, ist wohlgethan! Amen!

#### Gebet einer Möchnerin.

Gnäbiger Gott! Du mein himmlischer Wohlthäter! Aus der Tiefe meines Herzens steigt mein Dank zu Dir empor, da ich in Freude zurücklicke auf die Zeit, die, noch vor Kurzem von mir erwartet, mich mit Bangen erfüllte. Deine Hilfe ist mir nahe gewesen, durch Dich din ich erlöset und unendlich reicher geworden, da Du ein holdes Kind mir (wiederum) geschenkt hast. (Wieder lausche ich mit Muttersorge und Mutterlust auf seine Athemzüge, wiederum treten die Bilder einer schönen Zukunft vor meine hoffende Seele.) Ich lausche mit nie geahntem Mutterglück auf seine Uthemzüge und die Bilder einer schönen Zukunft treten vor meine hoffende Seele, wenn ich daran denke, daß ich mein Liebes Kind erziehen, seine Entwicklung beobachten und Leiten und an seinem Gedeihen mich ergöhen soll.

Du weißt es, mein Gott, daß ich meine Pflicht erfüllen, bie reinste Mutterliebe bethätigen und nicht

ruhen und raften will in der Sorge um das Gebeihen meines Lieblings.

Aber alles menschliche Wollen und Streben reift nur zum Segen, wenn Du, Gott, Deinen Beistand giebst. Darum stehe ich zu Dir: D, siehe mir bei in meinem Bornehmen. Erhalte mein Kind gesund an Leib und Seele, erhalte auch mich gesund zu seinem Heile, segne auch meinen Gatten, daß er immer in Freude und Fröhlichsteit für sein Haus zu sorgen vermöge. Schenke uns beiden die süße Lust, unser Kind kräftig emporwachsen zu sehen, daß es angenehm sei in Deinen Augen und in den Augen der Menschen. D, wie freue ich mich heute schon der Zeit, daß ich es werde anleiten können, selbst zu Dir zu beten, Dich zu lieben und zu verehren, Dich von ganzem Herzen Vater zu nennen, wie ich Dich Vater nenne.

D fei mir gnäbig und bleib in meiner Silfe. Amen!

#### Gebet einer Qutter während der Aufnahme ihres Sohnes in den Bund Abrahams.

Lob und Preis, Dank und Anbetung wibme ich Dir, Allbarmherziger! Du hast mir beigestanden zur Zeit der Noth und hast mein Herz erfreut durch Dein himmlisches Gnadengeschenk, da Du (wieder) einen Sohn mir gegeben, und meine Scele (aus's Neue) erfüllt hast mit dem Glücke mütterlicher Sorge wid

mutterlicher Liebe. Und harren auch meiner (wieberum) in ber Bflege meines Rinbes Rummer und Difffal hunbertfach, fo werben fie bennoch taufenbfach aufgewogen burch Luft und Entzuden, die ber Befit und ber Unblid meines lieben Rinbes mir bringen muß. Darum bin ich auch in Frohlichteit bamit einverftanben baß er nunmehr burch bas Opfer feines Blutes aufgenommen werbe in ben Bund, ben Du mit Abraham geschloffen. D laff', mein Gott, ihn auch im Geifte und in ber Wahrheit ein treues Mitalied biefes Bundes werben, baß er frei und gern fich ju ihm befenne in ber Reit ber Reife feines Geiftes. Bor Allem aber laff' ben Begrunber bes Bunbes fein frei ermahltes Borbild fein. Wie Abraham feinen Blid qu ben Sternen erhob, und bie Seligfeit bes Glaubens an Dich gewann, fo moge auch mein Sohn fein Unge jum Simmel erheben in feinen beiligften Angelegenheiten, und Gottes Walten im Geifte erkennen und im Bergen empfinden. Wie Abraham bem Menschen ein Borbild wurde, fo lag meinen Sohn reif werben, bag auch fein Beispiel geeignet fei, ben Irrenden ben rechten Bea au zeigen. Die Abraham die Neigungen und Buniche feines Bergens unterbrudt, wo es galt, fie Dir gum Opfer ju bringen, fo lag auch ihn bereit fein, fich felbft au verleugnen um feines Gottes Willen. Go mie Abraham als ein Mufter ber Nächstenliebe gelebt unter feinen Zeitgenoffen, fo mag auch mein Sohn es werben unter ben feinigen, übertrage auch auf ihn ben Segen, ben Du Deinem Liebling Abraham zugetheilt, bag er felbit ein Segen fei unter ben Menfchen.

Aber auch bas siehe ich, Allbarmherziger! Wie Du warst mit Abraham, dem Vater unseres Volkes, wie Du ihn begnadigt hast mit Glück und Freude, Leben und Wohlsein, so sei auch mit meinem Sohne immerdar. Erhöre mein Gebet, Allgütiger! Amen!

#### Sebet einer Möchnerin bei ihrem ersten Besuch des Cotteshauses.

Mein Gott! "Durch die Fülle Deiner Gnade betrete ich Dein Haus, bude mich vor Dir in Deinem Heiligthume in Chrfurcht." Wie schön und lieblich ist diese Stätte! wie fühle ich hier boppelt die Nähe meines Gottes! Ja, mein Gott, ich danke Dir, daß Du meinen Fuß wieder geleitet haft, die Schwelle Deines heiligen Tempels zu übersichreiten.

Du hast in Deiner Liebe und Gite (auf's Neue) ein heiliges Gut mir anvertraut, daß ich es treu beswahre nach Deinem Willen. D, so höre auch mein Gelöbniß, daß ich es so halten und hüten will, um jederzeit mit freudigem Bewußtsein Rechenschaft vor Dir ablegen zu können. Du hast mir (wieder) ein holdes Kind geschenkt und mit dieser Gabe mein Herz beglückt, darum will ich nun Dir geloben, daß ich es erziehen will in Deinen Wegen. Du hast wiederum

meine Kraft gestärkt, barum will ich sie anwenden in Deinem Dienste, in Tugend und Frömmigkeit.

D, sei auch Du ferner mit mir! Lass' das Kind zu meiner und seines Baters Freude wachsen und erblühen, und wenn es einst herangewachsen ist, so mache es angenehm vor Dir und den Menschen. Möge es immerdar in Deinen Wegen wandeln und sein Name . . . . . ehrenvoll genannt werden.

Dich preise ich, mein Gott, Dir bante ich, und gu Dir bete ich.

Alles Gute fommt von Dir, Du warst mein Bohlsthäter, Du bist es und wirst es bleiben fürberhin. Amen.

### Cebet einer Antler am Tage der Confirmation ihres Sohnes.

Du haft in Deiner Liebe, Allgütiger! mir heute (wiederum) einen Tag geschenkt, an dem ich Deine Gnade lebhafter erkenne und tiefer empfinde, weil er ein Tag ist, den mein Herz ersehnt seit langer Zeit. Mein lieber Sohn . . . . , den ich in Liebe zu Dir und zur Kenntniß Deines Wesens und Deines Willens zu erziehen bestrebt war, ist nunmehr so weit gediehen, Dich selbstständig und aus eigenem Antriebe verehren und Deine heilige Gebote ausüben zu können, und ist heute bereit, durch seierliches Gelöhnis sich seinen

Bflichten als Afraelit ju unterwerfen. Dant Dir, mein Gott! bag Du mir (und meinem Gatten) bie Freude vergonnt haft, Beuge biefer Sandlung ju fein. Un bas Gebeiben meines Sohnes knupfen fich meine ichonften Soffnungen, o, gieb, bag biefe nie und nimmer getäuscht werben, daß mein Sohn bei meinem (unferem) Leben und über baffelbe hinaus auf ber Bahn ber Tugend und Redlichkeit bleibe, und auch als ein Ifraelit nicht aufhore, Dich vor Augen und im Bergen gu haben. Befchüte ihn auch, Allquitiger, auf feinem Lebenswege, behüte ihn vor Berfuchung und Gunde laff' ihn mit Ehren einen Plat finden unter ben Menschen, auf bem er im Stanbe fei, Dir moblaefällig, ben Nebenmenichen nüglich, und gu feiner eigenen Rufriebenheit zu leben. Gieb feinem Geifte Einficht, feinem Bergen Duth ju allen guten Sandlungen, die er auszurichten permöge, und begnabige ihn mit Leben und Gefundheit und jeglichem Segen, ber hervorgeht aus ber Rulle Deiner Baterliebe. Amen!

## Gebet einer Aulter am Verkabungstage ihrer Tochter.

Du Gnabenreicher! aus bessen Hand alles Gute kommt, das wir genießen, aus bessen Hulb jede Freude entspringt, die wir empfinden, aus der Fülle meines Herzens bete ich heut zu Dir, um Dank und Vitte por Dir ju offenbaren. Mit bem Gefühle, mit bem ein Wanderer bas Riel einer langen, mubevollen Manberung an feinem Gefichtstreis auftauchen fieht. mit bemfelben Befühle febe ich beut ben Abichluß einer langen, mubevollen Arbeit von Ferne, und wie ber Banberer bittet: "D Berr! laff' feinen Unfall nabe am Riele bie Bollenbung ftoren", fo bitte ich: o Berr! laff' feinen Unfall nabe am Riele bie Bollenbung meiner Arbeit unterbrechen. Ich habe mein liebes Rind mit Mübe und Sorgfalt erzogen, ich mar bestrebt, fie beranaubilben, bas fie fabig merbe, als madere Sausfrau ihre Pflichten auf Erben Dir und ben Menichen wohlgefällig zu verrichten. Run haft Du in Deiner Gnabe bas Werk meiner Fürsorge gesegnet und uns ben Mann augeführt, für ben ich meine (wir unfere) Tochter erzogen habe (haben). Dant fei Dir fur Deine Silfe. mit ber Du mir (uns) beigeftanben haft bis bierher! Guter Gott! gieb, bag unfere Ginficht uns nicht irre geführt habe, laff' meine (unfere) Tochter burch biefe Bahl gludlich werben, und ben Erwählten gludlich machen. Taufend Gebanten beschäftigen mich, taufenb perichiebene Buniche möchte ich heut vor Dir aussprechen, boch Du icauft ja in mein Berg und verftehft gang, was ich bente, wenn ich auch mangelhaft nur ipreche: barum gutiger Gott: fei mit uns allen, wie Du bisher mit uns gewesen und führe Maes gum Guten. In Deine Sand befehlen wir unfer Schidfal. Richts ohne Did, und Alles mit Dir! benn alles Gute fommt pon Dir! Umen!

## Gebet einer Aulter am Hochzeitstage der Tochter.

Allgutiger! Deine Baterliebe maltet über uns, und ohne Deinen Beiftand ift fein Gelingen und Ge= beihen unferer Bestrebungen, bas muffen wir täglich empfinden, und nur ein undankbares Gemuth könnte baran nicht ermahnt werden burch die Freude am Tage ber Freude. Rein, Du guter Gott, ich will nicht unbantbar fein für bas Glud, bas Du mir heute gewähreft. Beut ift ber Tag, an bem ich ein Ziel erreicht, für bas ich fo lange, fo lange schon gesorgt und gebacht, bas ich ins Auge gefaßt bei fo vielen meiner Entschluffe und Sandlungen, bas ber Ausgangspunkt fein follte mütterlicher Fürforge und mütterlicher Gehnfucht. Seut führe ich mein liebes Rind bem Manne gu, bem ich mein erftes Unrecht auf feine Liebe übertrage, bem Manne, bem meine Tochter Gattin und Sausfrau fein foll, und ju meinem Rinbe fpreche ich: gehe bin mit meinem Segen, beiligere Bflichten marten bein, als bie, bie bisher beine beiligften maren, als bie Bartlichkeit und ber Gehorfam gegen beine Eltern. Und alles bas thue ich mit freudigem Bergen, mit ben Gebanten ber froheften Soffnung. Darum fei Dir, gutiger Gott, Dant und Breis bargebracht, benn Du haft biefen Tag mir gefdentt, bag ich fein mich freue und froblich fei.

Aber auch für bas Wort ber Bitte barf meine Lippe nicht geschlossen bleiben, benn die Gebanken ber Menschen sind zwar mannigsach, aber nur ber Rathschluß Gottes erfüllt sich, und wenn meine Pläne bas Glück in ihrem Schoose bergen sollen, so kann es nur wahr werden burch Deinen Willen.

Und fo flebe ich Dich benn in Demuth an: o, autiger Gott, halte Deine ichutenbe Sand ferner fiber bem Saupte meines lieben Rinbes. Laff' bie Stunbe ihres Gintritts in bas Leben einer Chefrau eine Stunbe fein, die meine Tochter frohlichen Bergens noch in fpaten Tagen ihres Lebens als ben Anbeginn ihres reinften Gludes feanet. Salte fern von ihr und bem Saufe, bem fie angeboren wirb, bie truben Erfahrungen bes Ungemachs, mache bie Prüfungen, bie in feines Menfchen Leben gang ausbleiben, ihr nicht fo fcmer, baß fie bie Beiterfeit ihres gergens vernichten. Laff' auch bas Band ber Liebe nicht loder werben, bas uns, bie Ihrigen, bisher mit ihr verknüpfte, und laff' fie in bem neuen Bande ber Bermandtichaft und ber Liebe, bas fie umichlingen foll, immer eine anmuthige Feffel finben, ber fie nie fich zu entziehen ftrebe.

Mein Gott, ich hoffe auf Dich, ich vertraue Dir, und unter Deinen Schut stelle ich mich mit allen Wünschen meines berzens. Amen!

# Cebet einer Autler am Hochzeitstage ihres Sohnes.

Gelobt feift Du, mein Gott, bag Du ben beus tigen Tag mich schauen ließest. Seut erfüllt fich mir fichtbar Deine Gnabe, bie ich erftrebt in ber Erfüllung ber Pflichten mutterlicher Liebe und Bartlichkeit. Was fann ich mehr wollen für alles, was ich an meinem Sohn gethan, als baß ich ihn, ben meine Seele gartlich liebt, und beffen Liebe und innige Treue mich jeberzeit beglückte und entzückte, als daß ich ihn nunmehr erblidte an ber Schwelle bes Saufes, bas er fich gegründet, an der Seite ber Liebe und Lieblichen, die ich mit Freude als Tochter umarme, die er in herglicher Zuneigung fich ermählt gur Gefährtin feines Lebens. Ach, mein Gott! Die Freubenthrane in meinem Auge fündet Dir meinen Dant beffer, als mein dürftiges Wort. Aber auch im Gefühl bes Gludes will ich bas Bewußtsein in meiner Seele machs rufen, bag wir alle Deines Schutes und Deines Beiftanbes bedürfen, wenn unfer Wert fich fronen, unfer Soffen fich bestätigen foll.

Darum, mein Gott! erhöre in Gnaben mein Gebet! Lass' das neubegründete Haus meines lieben Sohnes sein eine Stätte des Friedens und der Zusfriedenheit, lass' es sest stehen, trozend den Stürmen der Ereignisse. Besiehl dem Segen, daß er einkehre in dasselbe, auf daß seine Bewohner sich erzreuen des

Lebens auf Erben. Lass' auch die Liebe und die Treue, wie sie heut mit einziehen, d'rin weisen in unwandelbarer Ausdauer. Lass' es sein einen Sammelplat eblen Berlangens und ebler Genüsse und lass' nimmer d'raus schwinden die Gottesfurcht und die Frömmigkeit und die Liebe zu Dir.

D, mein Gott! ich empfinde es, daß mit dem heutigen Tage mein Herz sich verjüngt, daß ich meine eigene Bergangenheit wiederfinden will in der Zukunft meiner lieben Kinder. So Du es nun in dem Rathschlusse Deiner Gnade über mich beschlossen hättest, daß ich lebe und anschaue die Entwickelung ihres häusslichen Lebens, o, so gieb, daß ich allezeit mit gleicher Freudigkeit, wie heut ob dieses Ehebundes Dein Walten preisen, Deine Liebe segnen kann.

(Es theilt mein Gatte heut die Freude, die mein Inneces erfüllt, auch er hat in Mühe und Fleiß die Sorgen auf sich genommen, den Sohn heranzubilden zu Deinem Wohlgefallen und zum Wohlgefallen der Menschen, o, lass uns auch vereint die Wonne genießen, die Früchte seiner unermüdeten Thätigkeit zu betrachten und ihre Lieblichkeit zu empfinden in dem Glücke unseres Sohnes. Halte Deine schüßende Hand ferner über uns, und wie Du disher uns geholfen, so hilf uns weiter. Du allein bist unser Helfer, Du bist der Gott der Liebe und der Barmherzigkeit.) Amen!

#### Gebel einer Willwg.

Allgerechter! Du hast in Deiner Weisheit es beschlossen, daß ich nicht bis an das Ende meiner Tage das Glück genießen sollte, an der Hand meines treuen Gatten durch's Leben zu gehen. Du hast ihn von meiner Seite gerufen, und ich muß ohne seine Stütze, ohne seinen Beistand, ohne seinen Rath und ohne seine liebevolle Kürsorge meine Tage verleben.

Allgemach erblassen bie grellen Farben, in denen das Bild meines Unglücks vor mein Auge trat, als es in den ersten bitteren Thränen schwamm, die ich ob des herben Verlustes vergoß, aber nimmer werden diese Farben ganz verbleichen: langsam geht der Schmerz in stille Wehmuth über, aber nie wird seine Spur verschwinden, weil ich es nie vergessen kann, wie der treue Gefährte meiner schönsten Tage in Liebe und Bärtlichkeit nur für mich gedacht und gesorgt.

Wenn ich baher nun, gerührt von seinem Anbenken, zu Dir bete, mein Gott, so siehe ich Dich in Demuth an, daß Du ihm die Freuden ber ewigen Seligkeit in vollem Maße gewähren mögest.

Mir aber, mein Gott, wollest Du auch gnädig fein, daß es nie mir an der Kraft gebreche, nun ohne seinen Rath und seinen Beistand für das Wohl meiner Kinder und für das Bestehen meiner Häuslichkeit zu sorgen. Wo ich des Schutzes bedarf, da gewähre Du ihn mir, wo ich des Rathes bedarf, da erleuchte Du mich mit Einsicht. Du bist ein helfer ben Wittwen, ein Vater ben Waisen, Du verlässest nicht, die unter bas schützende Obbach Deiner hut sich begeben, barum will ich mich allezeit an Dich wenden in der Gewißheit Deiner Gnade, mein Helfer, mein Beschützer! Amen!

#### Gebet einer Wittmg

(bie in burftigen Berhaltniffen lebt).

Allgerechter! Du haft in Deiner Weisheit es so gewollt, baß ein schweres Loos mein Antheil sei auf Erden, und so oft ich mein Herz im Gebete zu Dir erhebe, so ist es überwiegend das Wort der Bitte, das ich an Dich richte, weil das Drückende meiner Lage mir stets gegenwärtig ist, und Zagen und Bangen meinem Gemüthe zur Natur geworden sind, so daß ich mich selten in reiner, ungetrübter Fröhlichkeit aufzurichten vermag.

Allein und fast einsam, als Wittwe, stehe ich da inmitten der rauschenden Welt, die an mir vorübereilt in ihrem Jagen nach Genuß und Vortheil, die meinen Kummer nicht kennt, und kaum einen Blick des Mitseids auf mich wirft, weil die Augen der Glücklichen nicht aern bei der Betrübniß weilen.

Da muß ich wohl oft ber Zeiten gebenken, ba es noch anders war; da mein treuer Gatte noch lebte ba er mit redlichem herzen und rüstigem Fleiße ber Versorger und Ernährer meines hauses war. Der treu mich liebte, ist von mir gegangen, meine Stüße ist gebrochen, meine Sorglosigkeit vernichtet. Statt bessen ist das Brot, das ich esse, mir karg zugemessen und oft vermag ich kaum den Mangel zu wehren, daß er meine Schwelle nicht überschreite (den Mangel, der mich doppelt drücken muß, um meiner lieben Kinder willen).

Wenn ich aber auch dies alles bedenke, und der Betrübniß mich nicht entschlagen kann, so will ich bennoch nicht murren, und nicht rechten mit Deiner Allweisheit. Denn wenn ich eines Theils nicht weiß, ob nicht die Prüfungen, die Du mir bestimmt hast, zu meinem heile sind, so weiß ich andern Theils gewiß, daß noch manches theure Gut mir geblieben ist, und daß es Menschen giebt, die weit tiefer hinabsteigen mußten in die Tiefe des Unglücks.

Ueber alles dies ist ja eine Freudigkeit mir geblieben als die Grundlage alles dessen, was mir noch Trost und Hoffnung giebt: es ist das Vertrauen auf Dich, die Zuversicht, daß Du mich nicht verlassen wirst, daß Du mich hörst, so ost ich Dich ruse. Darum auch will ich es nimmer unterlassen, die Vitte um Deinen Beistand vor Dir auszusprechen:

O mein Gott! fei mir gnabig und erhalte meine Gefundheit.

(Lass' meine Kinder wohlgebeihen an Leib und Seele, und gieb mir die Kraft, ihnen jederzeit beizuftehen mit Rath und That.)

Wende ben Mangel von meiner Thur und laff' mich in Redlichkeit und Ehre mein Brot mir erwerben.

Laff' mich nicht ber hilfe ber Menschen beburfen, und nie Fremben ober Angehörigen eine Laft fein.

Erhalte die Zufriedenheit in meinem Gerzen, baß aus ihr wieder aufsprosse der frische Lebensbaum ber Seelenruhe und der Freudigkeit.

Du, mein Gott, bist ein Versorger ber Wittwen und Waisen, Du bist auch ber meinige. Das se Dein Willen! Amen!

#### Gebet einer Stiefmutter.

Mein Gott! Wie die Liebe der Mutter zu ihren Kindern das sesteste Band auf Erben ist, das Menschenseleelen an einander knüpft, so ist die Mutterliebe auch die süßeste Empsiadung, die das Menschenherz beglückt. Dieses natürliche Band kann durch kein gewähltes ersett, diese Empsindung nicht willkürlich hervorgerusen werden. In dieser Ueberzeugung betrachte ich die Aufgabe, die Du mir zugetheilt hast, die Stelle der Mutter bei Kindern zu vertreten, die nicht leiblich mir angehören, als eine sehr schwere, als eine so schwere, daß ich meiner schwachen Sinsicht nicht zutraue, sie zu vollbringen, wenn nicht Deine besondere Hilse mir beisteht. Und um diese Silfe siehe ich, Herr! Dich mit Inbrunst an, denn ich din weit ents

fernt davon, die Arbeit von mir zu weisen oder sie als eine Last zu betrachten, ich sühle mich vielmehr glücklich, ihr unterworsen zu sein, und mein höchster Wunsch ist, das Höchste und Beste in ihrer Vollziehung zu erreichen, was einem redlichen Herzen erreichbar ist.

Darum, mein Gott, flehe ich Dich an, schenke mir Einficht, das Rechte jederzeit zu treffen, damit ich bestehen kann vor Deinem Auge und vor bem Auge ber Menschen. Laff' mich nie mübe werden in ber Ausübung meiner Pflichten und verscheuche jeden Gebanten aus meiner Seele, ber mir babin gielt, mir bie Rechte einer Mutter zu erfaufen, gieb mir Bebuld und Ausbauer, daß ich auch mit ben Mängeln und Schwächen meiner Kinder Nachficht übe, wie eine Mutter. Laff' mir immer die Vorstellung gegenwärtig fein, daß meine Arbeit nur Stückwerf ift, und daß ich ihnen nie in Wahrheit die Mutter zu ersepen im Stande bin. Laff' mich nie Miftrauen faffen gegen fie, als ob fie nicht bereit waren, die Mutter in mir zu suchen und zu erkennen. Laff' die Kinder gebeihen unter meiner Pflege, auf daß ich Freude habe an ihrem Bohlsein und meine Aufgabe mir leicht werbe.

Lass' mich in der Erziehung der Kinder auch die Wünsche meines Gatten befriedigen, daß der Kummer, den ihre Mutterlosigkeit ihm verursacht, gänzlich von ihm genommen werde und sein Herz immer mehr und mehr Kutrauen zu mir fasse.

Um alles dies flehe ich Dich, Allgütiger, in Demuth an, zu all' dem bedarf ich Deiner besonderen Hilfe. Du wirst sie mir nicht versagen, so ich wir Redlichkeit ftrebe, eine gute Mutter zu sein den Unsschuldigen, die ihre leibliche Mutter verloren haben. Auf Dich will ich vertrauen. Amen!

### Gebet eines unterlosen Mudchens.

Bater aller Menschen! In Dieser Unrede allein schon liegt ber Troft, den ich im Gebete suche, Diese Anrede allein erfüllt mich mit Muth, und fo oft mein Mund fie ausspricht, ist es, als spräche auch noch eine andere Stimme freundlich zu mir: "Sei nicht betrübt. fei nicht traurig, du bist nicht vaterlos, wennaleich bein irdischer Berforger und Ernährer, ber bich gartlich liebte, von Dir geschieden ift und frühzeitig eingegangen in seine Rubestätte im Reiche ber Seligen." Sa. ich bin nicht vaterlos, benn die Fürforge bes guten Baters, ber mich verlaffen hat, war in ber Reit barauf bebacht, mich einen ewigen Bater finden zu laffen, ber to lange nicht von mir weicht, so lange ich treu und fest an ihn glaube, auf ihn vertraue und ihm gehorsam bin. Ja, Du, himmlischer Wohlthater und Berforger! Du bleibst auch der meinige.

Du hast Geduld und Nachsicht mit mir, und liebst es, daß ich vor Dir mich ausspreche über alle Regungen meiner Wänsche, über alle Gedanken meines Herzens.

D, so neige Dich auch jest freundlich zu meiner Bitte.

Ich bitte Dich, gütiger Vater, zuerst um das, was meinem Herzen das theuerste ist: ich bitte Dich um das Wohlsein meiner geliebten Mutter. Sie trauert als Wittwe um den Verlust ihres Gatten, als schwaches Weib um den Verlust dessen, der ihr Stab und Stütze, Helser und Berather war, sie trauert als Mutter über das Leid ihrer Kinder, die des väterlichen Beistandes entbehren.

D, sei Du immerdar ihr Schutz und Schirm. Erhalte ihre Gesundheit und lass' es ihr nicht an den Gaben Deines Segens sehlen, auf daß zum Schmerze sich nie der Mangel und die Entbehrung gesellen. Gieb ihr Freude an allen ihren Kindern, daß keines ihr trübe Tage bereite.

Ich bitte Dich, gütiger Bater, auch für mich; Halte mein Herz rein von Leichtsinn und Uebermuth, daß ich immer geneigt sei, alle Pflichten zu erfüllen, die Du mir zugewiesen hast. Lass' mich einsichtsvoll und verständig werden, daß ich stets im Stande sei, meiner guten Mutter eine treue Rathgeberin zu sein. Lass' mich nie abweichen von den Lehren meines bei Dir weilenden Baters, so daß ich seinem Andenken, daß aus meinem Herzen nicht schwinden wird, auch durch meine Thaten Ehre bereite.

Viel, sehr viel sind der Dinge, um die ich Dich bitten unß, ich kann ihre Zahl nicht überschauen, aber es bedarf ja auch dessen nicht; Du siehst mein Herz, und weißt auch, was mir Noth thut. Sei Du in meiner hilse und mir wird nichts sehlen. Amen!

#### Gebet eines mutterlosen Müdchens.

Defter wohl als vielen Anderen meines Alters und meines Standes muß es mir, der mutterlosen, ein Bedürfniß sein, ein stilles Stündchen zu suchen, um im andächtigen Gebete mein oft so betrübtes Herz zu erleichtern.

Immer und immer lastet der Gedanke schwer auf mir, daß ich so einsam, so verlassen bin, wenn ich des mütterlichen Rathes bedarf. Immer erfüllte Trauer meine Seele, wenn die liebliche Erscheinung meiner nun im Reiche der seligen Geister weilenden Mutter vor mein geistiges Auge tritt, und ich kann mich von der Borstellung nicht entsernen, wie schön es wäre, wenn sie noch leiblich in unserer Mitte weilte. Und der Schmerz erfüllt mich, wenn ich meinen guten Vater betrachte, wie auch er verlassen ist von der treuesten Gefährtin seines Lebens.

Sollten alle diese Empfindungen sündhaft sein? Sollten sie der Pflicht widerstreben, mit Ergebung sich in Deinen Willen zu sügen? Uch nein! Du sindest kein Unrecht an ihnen. Haft Du doch die Liebe zu meinen Eltern in mein Herz gepflanzt, und die ernste Betrachtung meiner Lage ist ja nur ein Aussluß dieser Liebe.

Ach nein! diese Empfindungen sind kein Unrecht. Ich fühle es, daß auch sie zum Heile an mir werden können, weil ernste Entschlüsse, gute Borsätze aus ihnen hervorgehen. Ich will das Andenken an meine Mutter ehren, ihr Beispiel der Gottesfurcht und Tugend stets vor Augen haben und an dem Gedanken mich aufrichten, daß ihr Geist über mir wacht, damit ich jederzeit auch bereit sein kann, Rechenschaft vor demselben abzulegen über meinen Wandel.

Ich will hoffen und vertrauen, daß auch Du mich nicht verlassen wirst, und daß Deine Liebe mir immer Menschenherzen zuführen wird, die mir mit Zuneigung und Aufrichtigkeit begegnen.

Ich will meinem lieben Vater findliche Treue und innige Hingebung bewahren, auf daß mein Umgang im Stande sei, ihm einen Theil seines Verlustes zu erseben.

Bu all' dem versage Du, Allgütiger! mir Deinen Beistand nicht, dann wird auch die Fröhlichkeit des Herzens mir wieder mein bleibendes Eigenthum werden, und wie ich in Betrübniß zu Dir bete, so werde ich in Freudiakeit Dir danken können. Amen!

#### Gebet einer Vermnisten.

Einsam und verlassen, himmlischer Bater, stehe ich da in der weiten, weiten Welt! Was ist die Güte befreundeter Menschen, was ist die Freundlichkeit der Anverwandten! Ach, sie gleichen einem blassen Schen, verglichen mit dem strahlenden Lichte etterlicher Liebe.

Den lieblichen Schimmer dieses Lichtes muß ich entbehren und bin noch so jung, so unerfahren, ben rechten Weg allein zu finden. Ich muß im Finstern wandeln. Doch "wall' ich auch im Thal der büstern Schatten, so wall' ich ohne Furcht, benn Du begleitest mich, Dein Stab und Deine Stütze sind immerdar mein Trost!"

Bater und Mutter ruhen aus von den Beschwerden des Erdenlebens nun schon im Grabe, nur ihr Geist ist es, der mir nahe geblieben, ihr Andenken allein begleitet mich, ihre Liebe ist nicht geschwunden, und hält mich wunderbar zurück, wenn die Verlockung des Unrechtes mich reizen will, den Weg der Tugend zu verlassen.

Darin aber, himmlischer Bater, erkenne ich bankbar Deine Liebe, baran merke ich es, baß "wenn auch Bater und Mutter mich verlassen haben, so haft Du mich aufgenommen".

D, gieb, daß es immer also sei! Lass das Andenken an meine, im Reiche der Seligkeit weilenden Eltern nimmer aus meinem Herzen schwinden. Es tröste mich, wenn ich verzagen will, und ruse mir zu: Fürchte nicht! wir wachen über Dich. Es strase mich mit den Borwürfen des Gewissens, wenn ich die weisen Lehren verlassen will, die meine guten Eltern mir eingeprägt, es erinnere mich an ihr würdiges Beispiel, wenn ich die Schönheit verkennen sollte, die ein edles Leben schmückt, es rüste mich allezeit mit Geduld und Stärke, auch die Mißhelligkeiten des Lebens zu ertragen.

D. laff' auf biefem Wege mich die Ginficht gewinnen, berer ich fo fehr bedarf, um die Bahn meines Bandels mir zu ebnen. Groß und mannigfach find bie Sinderniffe, die fich mir entgegenftellen, und groß muß meine Kraft fein, fie zu beseitigen. Bald wird die Versuchung mich locken, weil sie glaubt, daß die leitende Sand mir fehle, bald wird falsche Theilnahme mich bethören, weil das Berg einer Berwaisten jeder Theilnahme begierig vertraut, bald wird ungerechtes Mißtrauen gegen wahrhaft gute Menschen mich erfüllen, weil ber Schwache überhaupt mißtrauisch wird, und es fonnte auch, - o, laff' es nicht zu, mein Gott! ber Sinne Luft mich bethören und auf ben trügerischen Bfad des Wohllebens mich führen, weil fein Mensch ein Recht zu haben vermeint, mich mit Strenge, gegen meinen Willen, auf autem Gleife zu erhalten.

All' diese Gefahren haben jugendliche Seelen nicht zu fürchten, die überwacht find von den Augen liebender Eltern.

Bei alledem will ich jedoch kein Bangen und Zagen fühlen. Weiß ich doch ein Mittel, das auch mir Schutz gewährt. Es ist das indrünstige Gebet, das bringt mich nahe zu Dir, meinem Beschützer, der Du ein Vater der Verwaisten bist.

Du, der Du in Deiner heiligen Lehre den Menschen das Gebot gegeben hast: "Ihr sollt die Wittwen und Waisen, nicht bedrücken, denn wenn sie zu mir rusen werden, so werde ich ihre Stimme hören," Du wirst auch meine Stimme hören wie Gebet wohlgefällig ausnehmen. Amen!

#### Gebet einer Dienenden.

Butiger Gott! Dant und Bitte will ich bereinigen mit Lob und Breis, wenn ich im Gebet in ftiller Stunde mein Berg ju Dir erhebe. Ja, ich bonfe Dir aus dem Grunde meines Sergens fur Die Gaben Deiner Liebe, mit welchen Du mich gefegnet haft, für Freuden, die ben Reichen und Begüterten unbefannt bleiben muffen, weil fie bie Empfindungen ber Urmen nicht kennen, weil sie taufend Dinge als allgewöhnlich und faum bemerfenswerth hinnehmen, die beffer geeignet find, das Berg mit Rufriedenheit zu erfüllen, als alles Wohlleben und aller Genuß zeitlicher Güter bes Glückes. Dant Dir, mein Gott! bag Du meinem Geifte redlichen Willen und meinen Armen ruftige Rraft gegeben baft. in unermübeter Arbeit mein tägliches Brot mir gu erwerben. Dant Dir, mein Gott! für Die Guffigfeit. bie jede Stunde ber Erholung mir bringt. Und menn ich hinschaue auf viele Andere, benen gleich mir bie Güter ber Erbe in reicherer Fülle verfagt find, wenn ich so viele unter ihnen bemerke, die nicht Kraft befigen, ber Bersuchung zu widerstehen und ber Gunbe und Riedrigkeit anheimfallen, und die, welche nur beshalb barben müffen, weil schlechte Erziehung ober forperliche Fehler sie unangenehm machen in den Augen der Menschen, auch die, welche gefangen von den Banden förperlicher Gebrechen, vom Mitleid der Menichen leben muffen und nicht von dem Lohne für ihre Leiftung, ach. dann ift zwar mein Herz betrübt, wenn ich auf fie

blicke, aber es jubelt im Danke vor Dir, wenn ich mich selbst betrachte. Und wenn mein Tagewerk mir gelingt, wenn ich denen, so ich diene, das Geständniß der Zufriedenheit abnöthige, ach, dann fehlt meiner Sitelkeit auch nicht der Schmuck des Stolzes, und Du, o Herr, vergiebst und vergönnst mir ihn, weil er mich nicht zum Bösen führt.

Aber, lieber, gütiger Gott! auch bittend muß ich an Dich mich wenden, und der Gegenstand meiner Bitte ist vor allen Dingen die Erhaltung alles dessen, wosür mein Herz Dir eben dankte. D, lass mich nicht krank und hilflos werden, daß ich nicht leben muß von den Gaben der Menschengüte, sondern mich immer erhalten kann von den Gaben Deiner Gnade, die ich durch meinen Fleiß mir erwerbe. Bewahre mich aber auch immerdar vor der gistigen Schlange der Versuchung. Sie umschleicht den Armen von allen Seiten und nur ein standhaftes Gemüth vermag ihr zu widerstehen.

Wie ist es oft so versührerisch, die Hand auszusstrecken nach ungerechtem Gute, um nur ein Weniges, ein Unmerkliches zu genießen von dem Nebersluß Ansberer! Wie oft empört der Undank für redliche Mühe mein Herz und die Stimme der Versuchung flüstert mir zu, daß ich künstig mit meiner Arbeit nur dem Scheine genügen soll! Wie oft behandelt der Hochmuth mich verächtlich und ein böser Geist in mir will mich die Glücklichen hassen lehren! Wie oft muß ich unschulsdige Wünsche meines Herzens unterdrücken, weil mir die Mittel sehlen, sie zu befriedigen, und das Laster winkt mir heuchlerisch und verspricht mir reichen Lohn, werm

ich ihm diene. Uch! das alles macht das Leben einer Dienenden schwer und gefahrvoll, und nur des Herzens Frömmigkeit und die unerschütterliche Liebe zu Gott zeigt ihr den rechten Weg. Lass, gütiger Gott! mich immer ihn finden. Bor Dir sind ja alle Menschen gleich. Du beachtest nicht den Grad des Standes und der Erdengüter.

Und wie ich Dir banke und wie ich gu Dir bete. fo will auch ich Dich preisen. Du, gutiger Bater, warit es, ber bas Auge ber Menichen geöffnet hat. baß fie in ihren Rebenmenschen ben Menschen achten. Wie schrecklich muß die Zeit gewesen sein, da auch bei ben gebilbeten Bölfern ber Sflave nicht abbing von weisen Gesethen des Staates, sondern von der Willfir feines herrn. Ich biene, weil ich bienen will, und weil ich es für nöthig halte und bin frei, sobald ich die Nothwendigfeit nicht mehr anerkenne. 3ch bin nicht ber Willfur beffen preisgegeben, ber mich bebruden fann, ich habe mich der Arbeit unterworfen, aber fann ben herrn mir wählen. Golde Ruftande haft Du geschaffen. Du bist ein Vater aller Menschen, auch mein Bater, den ich liebe, auf den ich vertraue, und ben ich preisen will in allen Tagen meines Lebens. Umen!

#### Cebet für die Ellern in der Herne.

Lieber Gott! Es ist Dein Willen, daß ich fern von meinen lieben Eltern leben muß, und nicht, wie mein Herz so sehr erfreut, im Stande bin, ihnen täglich und stündlich meine Liebe und Zärtlichkeit zu beweisen, auch muß ich selbst die Lieblichkeit ihrer Nähe entbehren, kann nicht theilnehmen an allem, was sie erfreut, kann ihnen nicht dienen im kindlichen Gehorsam, um zu ihrer Fröhlichkeit und Behaglichkeit des Lebens auch meine Thätigkeit beizusteuern.

Wenn ich aber auch sie nicht leiblich vor mit sehe, so sind sie doch in jeder Stunde meinem Geiste und meinem Herzen nahe. Weinem Geiste, weil ihr Wort und ihre Lehre in meinen Gedanken lebendig sind, und meinem Herzen, weil ich an sie denke in Liebe und Treue.

Und wenn es mir auch versagt ist, für sie wirksant zu sein mit der thatsächlichen Aeußerung meiner Liebe, so ist es mir doch vergönnt, für sie zu Dir zu beten, mein Gott, Du Allgütiger:

O, erhalte sie in Deinem Schutze, bewahre sie vor Unglück und Gesahren, gieb, daß die Sorge für das Leben (für das Wohl aller Ihrigen) ihnen leicht werde. Berleihe ihnen eine kräftige Gesundheit und ein fröhliches Herz, gieb ihnen Freude an mir (und meinen Geschwistern) und verestige mich wieder mit ihnen in Glück und Wohlsein. Amen!

## Cebet um Bille aus der Poth.

Allgütiger Bater! Du bist allwissend und kennst das Leid, das meinen Geist beschwert, von Die ist Prints

verborgen, somit auch nicht die geheimften Gebanten meines Bergens. Bor Dir gilt fein Schein, por Dir gilt nur die Bahrbeit. Bas fann es mir frommen, wenn ich auch vor Dir, gleich wie vor ben Menschen, bas Leid verbergen will, bas mein Berg bedrückt! Aber gum Seile wird es mir, wenn ich por Dir meinen Rummer im Gebete offenbare, weil ich nicht vergebens Troft und Silfe bei Dir fuchen werbe. D, mein Gott! Gin Gebanke ift es, ber mein ganges Wefen erfüllt, ber mich begleitet auf allen meinen Schritten, ber jede wahre Fröhlichkeit in mir unterbrückt, ber, ach, auch ben Schlaf vericheucht von meiner Lagerstätte. D. mein Gott! Es bedrückt mich ichwer, baft (hier ift bas mörtliche Bekenntniß ber betrübenben Thatfache einguschalten). Lag burch biefes Befenntnig mein Berg erleichtert, meine Seele mit Soffmung erfüllt fein. 3ch will das Bertrauen in mir beleben, bag Du eine Silfe bist allen benen, die auf Dich hoffen. Go ich aber felber bagu beitragen fann, bag mein Leib von mir gehe, fo erleuchte mein Auge, bag ben rechten Beg ich finde, ftarke die Rraft meines Willens, baß auf bem rechten Wege ich ausharre. Wohl weiß ich es, baß Du auch Brufungen ben Menschen zu ihrem Seile fendest, und daß auch ich weiser und beffer aus ihnen hervorgeben fann, fo ich mich felbst priife und meine eigenen Jehler und meine faliche Auffaffung ber Dinge erkennen lerne. Aber bas menschliche Berg ift schwach und der Gedanke an Silfe ift im Leide ihm ber nächste. Richt um meines Berbienftes willen flebe ich au Dir, aber um Deiner unenblichen Liebe willen bilf mir mein Gott! Nimm Dich meiner an, wie der Bater fich annimmt seines Kindes. Berschließe Dein Auge meiner Unwürdigkeit, denn ich bitte nicht um Deine Gerechtigkeit, ich bitte um Deine Gnade, bei Dir ist Enade und Erbarmen. Amen!

## Dankgebet für Bille aus der Doth.

Mein Gemüth ift heiter, mein Herz ift leicht! Die Noth und die Betrübniß sind gewichen, und mit Freudigkeit schaue ich wieder in die Zukunft! Das war Dein Werk, mein Gott, mein gütiger Erlöser. Danken will ich Dir im Staube, Du hast mir wohlgethan, Du hast meine Gebete erhört, und ich bin nicht leer zurückgekehrt von meiner Annäherung zu Dir.

"Heil denen, die auf Dich vertrauen." "Nahe ist Gott allen, die ihn rufen, die zu ihm flehen in Wahrheit."

"Jit Gott mein Hirt, so wird der Schut mir nimmer fehlen. Er lagert mich auf grüner Weide, er leitet mich an stillen Bächen, er labt mein schmachtendes Gemüth und führt mich auf gerechtem Steige zu seines Namens Ruhm. Und wall' ich auch dahin im düstern Thal der Schatten, so wall' ich ohne Furcht, denn Du begleitest mich, Dein Stad und Deine Stütze sind immerdar mein Trost." Nimm hin, mein Gott, ben Preis für Deine Liebe in ben Worten bes erhabenen Sängers. Du bist mein Fels und meine Zuversicht jest und alle Zeit. Amen!

#### Gebet bei einem freudigem Breigniss.

Allgütiger Lenker ber Schickfale! Wenn Sorge und Rummer mein Berg beschwerte, ba fand ich ben Beg zu Dir, ba flehte ich um Deine Silfe: wenn zaghaft ich bangte vor ber Rufunft, da suchte ich bemuthswoll Deinen Beiftand; wie mare es fundhaft, wenn ich nun, ba meine Seele voll ift ber freudigen Erregung, nicht auch mich in Demuth Dir nahen wollte, um meinen Dank por Dir zu befunden! Ja ich weiß es. alles Gute kommt von Dir, und fo Du es nicht gewollt, fo hatten alle Machte ber Erbe mir mein Glud nicht bereiten fonnen. Aber auch jum Genuffe beffelben bebarf ich Deiner Gnabe, barum will ich mit meinem Danke auch meine Bitte vereinigen. D berr! gieb mir Beisheit, bas Geschent Deiner Gite würdig anzuwenden, laß mich nicht übermüthig sein und Dein vergeffen, lag mich im Gefühle bes Gludes nicht das Leid meines Nebenmenschen aus bem Ange verlieren. D Berr! mein Gott, bestätige auch Du bie Freudigfeit, ber ich jo gerne mich hingebe, bamit ich nicht für Gliick annehme, was nur Berfuchung ift, damit es nicht ein trugerischer Schein fei, ben ich für Wahrheit halte. Nicht vor Denichenaugen. sondern nur vor Deiner Allwissenheit ist das Ziel der Dinge offenbar, o, segne mich mit Deiner Huld, daß das Gute mich auch zum Guten führe. Weiß ich es doch, daß immer und immer das Beste von allem Guten ist, Dich lieben, Dir vertrauen und in Deinen Wegen wandeln. Dazu gieb mir Kraft und Willen heut und alle Tage meines Lebens. Amen.

### Gebet um Pahrung.

Bütiger Bater im Simmel und auf Erben, ber Du liebend forgest für alle Deine Geschöpfe, daß fie nicht Mangel leiben an bem, mas fie zu ihres Lebens Unterhalt bedürfen, o erhöre mein Gebet, das auch ich um meines Leibes und Lebens Wohlfahrt an Dich richte. Nicht Reichthum und Ueberfluß find es, Die bes Menschen Glück und Tugend erhöhen ober befördern, und um diese Gaben flehe ich auch nimmer au Dir. Beiß ich boch nicht, ob fie der Fröhlichkeit meines Bergens zuträglich, Dem Beile meiner Scele nütlich fein würden. Aber Mangel und Entbehrung andrerfeits find der Fröhlichkeit bes Bergens, bes Seiles der Seele gefährliche Feinde. In ihrem Gefolge find Ummuth und Ungufriedenheit, Gelbitfucht und Neid. Der bochfte Sieg ber Tugend ift es freilich eben, auch in der Bersuchung zu bestehen und den rechten Weg zu gehen, trot aller Sindernitie Wer aber soll die Gesahr lieben? nach der Prüfung sich sehnen? Darum gütiger Gott und Bater! neige Dein Ohr der Bitte meines Mundes: halte sern von mir und den Meinigen Noth und Entbehrung (daß nicht die schwere Sorge um das tägliche Brot meinen Muth niederbeuge,) (daß auch meine Erhaltung nicht eine Last sei denen, die sie als Pflicht auf sich genommen haben,) (daß nicht die harte Arbeit mich niederdrücke und jede fröhliche, freie und edle Regung des Herzens und der Seele unter ihrem Drucke verstümmern). Segne die Arbeit (meiner) unserer Hände, daß wir in Redlichseit und Shre die Früchte des Fleißes genießen und Dir mit zufriedenem Herzen danken. Amen!

## Pankgebet für die Nahrung.

Mein Gott! mein Bater! Schwer und bitter ift das Loos des Armen. Die Sorge um die Bedürfnisse des Lebens beugt sein Semüth in Traurigkeit nieder. Hart ist seine Arbeit und gering der Lohn. All' seine Beit muß er hingeben im Dienste um das Brot. Mühe und Drangsal reiben seine Kräfte auf und doch vermag er nicht die Mittel zu erwerben, sich wiederum durch Pssege und Ruhe aufzurichten: die er siebt, muß er darben sehen, ohne ihnen hilfreich seine Hand bieten, ohne ihren Kannuer lindern zu können. Ach, Herr

mein Gott! das ist böse und mitleidswerth! Wenn ich aber solches Leid betrachte und überlege, dann, gütiger Bater, erhebt sich mein Serz in frohem Danke zu Dir, daß Du ein anderes, ein besseres Loos mir beschieden hast. Und ob auch Andere mit den Gütern der Erde in reicherer Fülle begabt sind, so blickt mein Auge nicht mit Neid auf sie, denn auch mir hast Du so viel beschieden, daß ich nicht bange fragen muß: Was werde ich morgen essen? Wo werde ich mein Haupt zur Ruhe niederlegen? Wo soll ich Kleidung hernehmen, um nicht die Dürstigkeit zur Schau zu tragen?

Bis heutigen Tages haft Du mit Deiner Enabe mir beigestanden, Du wirst auch sernerhin mich nicht verlassen. Frei von den Sorgen um des Leibes Nahrung kann ich mich aufrichten und erheben an allem Eblen und Schönen, kann Theil nehmen an allem Dingen, die die Gesammtheit der Menschen betressen, habe nicht nöthig in Habgier und Selbstsucht zu versinken. Dank und Preis sei Dir dasür aus der Fülle meines Herzens, Du gütiger Gott, mein Bater. Amen!

#### Gebet um Erhaltung der Gesundheit.

Herr und Bater! Alles Gute kommt von Dir, jedes Glück ist ein Geschenk Deiner Gnade. Soll dieser seste Glauben nur dann lebendig und wach w mir werben, wenn ein unerwartetes, frobliches Ereigni mich an Deine Gutigfeit erinnert, ober foll biefe Er tenntnik nur bann aus meinem Dunde laut merben wenn ich in der Angft des Herzens zu Dir um Rettun flehe? Rein! zu jeder Zeit und in allen Lagen be Lebens will ich beffen eingebent fein, auf baß id Dich auch voll Demuth um folche Gaben bitte, Die id nicht eben entbebre, benn auch auf bas, mas id genieße, habe ich keinen Anspruch. Darum bitte id Dich, mein Gott und Bater, daß Du fernerbin bi Sulb mir bewahren mögeft, mit ber Du Gefundbei und Lebensfrische mir geschenft haft. Gieb mir imme auch einen einfichtsvollen Geift, bag ich burch meife Mäßigkeit alles bas vermeibe, mas meiner Gefundhei gefährlich ift, und, wo die Borficht nicht ausreicht. b reicht Dein Schut. Aber nicht nur für mich bitte ich Erhalte auch die lieben Meinigen alle gefund, ben auch die Krankheit lieber Angehörigen ift ein bittere Wehe. 3ch will zu Dir hoffen und auf Dich vertrauen benn Du bift meine Stüte und Zuversicht, Du schauef anadenvoll herab auf alle, die ihre Blicke vertrauen au Dir erheben, Du bift ber beste Büter vor Gefahren ber befte Belfer aller Leidenden in Ewigkeit. Amen

### Gebet um Genesung.

(Bfalm 6.)

D, Herr! mein Gott! o strafe mich In Deinem Grimme nicht! D, sei mir gnädig, zürne nicht, Da mir die Kraft gebricht; Lass' Heilung, Herr, mir nahe sein, Denn, ach! es schwindet mein Gebein!

D, meine Seele ift so matt! Ach, Herr! wie lange noch? Um Deiner Güte willen nur Errette, Herr! mich boch! Denn in dem Grabe, o wer kann Noch Deiner Güte danken dann!

Bon Thränen bleibt mein Auge feucht Nun jede ganze Nacht, Die leidend ich und kummervoll Im Seufzen hingebracht. Es schwindet meiner Augen Licht, Bor Gram verfällt mein Angesicht.

Nun weichet, fort, ihr Leiben schnell! Der Herr hat mich erhört! Hat meiner Bitte, meinem Flehn Sich wieber zugekehrt! Ihr Feinde, ja, ihr mußt zuruck, Berschwindend wie ein Augenblick.

# Dankgebel nach überstandener Krankheit.

Lob, Preis und Dank fei Dir, allgnäbiger Gott! Lob, Breis und Dant bafur, bag ich wieber im Stande bin, mein Berg gu Dir gu lenken, mit bem Worte meines Mundes in andächtigem Gebete Dir zu nahen. benn ach! ju lange habe ich biefer Gugiafeit entfagen muffen, weil die Leiben bes Leibes auch ben Beift gefeffelt hielten in ben Banden des Schmerzes, weil die Mattiakeit bes Körpers auch die Kraft ber Seele lähmte, fich zu Dir zu erheben. Run, Lob und Dank Dir! die Beit ber Leiben ift vorüber! Du haft mir beigestanden, Du haft mich gerettet, Du haft den Engel ber Erlöfung ausgefandt, daß er feine Flügel ausgebreitet über meine Lagerstätte. Ich, bie Gesundheit ift ein gar herrliches But, und immer und allezeit nur ein Geschent Deiner Gnabe! Das, himmlischer Bater, erkenne ich als ben Segen, ber aus ber Prüfung mir hervorgegangen, daß ich lebendiger beffen inne geworben bin, daß auch der naturgemäße Zustand des Wohlseins nur ein Merkmal Deiner Liebe und Bute ift, bag ber Mensch bas Glud ber Gesundheit feines Leibes auch bann erfennen, auch bann beffen fich freuen und Dir bafür banfen muß, wenn er es nicht entbehrt. Darum

foll ber Dank für Deine Liebe allezeit mich befeelen. 3ch habe erkannt, daß ber Unterschied zwischen Reichthum und Armuth, awischen Genuß und Entbehrung, zwischen Befriedigung und Entsagung in tausenben von wirklichen und vermeintlichen Bedürfnissen in Nichts verschwindet vor dem Unterschiede zwischen Gesundheit und Krankheit. Darum will ich mein Berg zu bewahren fuchen por Gitelfeit, mein Streben frei zu halten fuchen von thörichten Bunichen und meinen Sinn üben in Beicheibenheit, beffen aber eingebenk bleiben, baß mir Menschen verloren find, fo Du Deine schützende Bater= hand von uns abzieheft, und daß in Leid und Trübfal uns geholfen ift, fo Du uns anadig bift. Du bift ber Geber alles Guten, Du bift ber Belfer aller Leibenden, Du richtest die Gebeugten auf, Du erlösest die Gefesselten, Du beileft die Rranken, Du bift ber wunder= thätige Argt alles Fleisches! Amen!

### Gebet für den erkrankten Vater.

Gott! Du erbarmungsreicher Bater! Zuflucht fuche ich bei Dir in der Angst meines Herzens. Bon bitterem Leide bin ich erfaßt, eine Schreckensgestalt drohender Gefahr steht vor meiner Seele. O hilf mir! hilf mein Gott! mein Erlöser! Ach! warum rede ich von mir! Hilf ihm, dem kranken Bater, der in Schw

und Kraftlosigkeit hingefunken, mit kummervollem Auge auf die Seinen blickt.

Ach, stehe ihm bei mit Deiner Hilfe, die ja wunderbar ist, sei Du sein Arzt und richte ihn auf in neuer Kraft. Verscheuche den Schmerz von seinem Lager, die trüben Gedanken aus seinem Herzen, sass' ihn auf's Neue Freude sinden an seinem Tagewerke, es ist ja steht dies Tagewerk eine Arbeit in Deinem Dienste, im Dienste der Tugend, denn sein Streben ist, in Liebe zu den Seinigen, die Erfüllung heiliger Pflichten.

D Gott! schau' auf sein redliches Herz, auf seinen frommen Sinn, auf seinen gottesfürchtigen Wandel und übe Barmherzigkeit.

Schaue auch auf meine Thräne, auf die Thräne der Angst zitternder Kindesliebe. Verzeihe mir, mein Gott, wenn ich Böses gethan, "strase mich nicht in Deinem Jorne, züchtige mich nicht in Deinem Grimme." D, ich will mein herz prüfen, daß es geläutert hervorgehe aus der Zeit der Gesahr, auf daß all' mein Thun Dir wohlgefällig werde.

Erquicke mich wieder durch die Lehre des geliebten Mundes, der mir stets den Weg der Tugend empfohlen, der die Bahn des Rechtes, der Sitte, der Gottesfurcht mich gelehrt.

Ich fühle es, das Gebet erleichtert mein beschwertes Herz; ach, lass' mich nicht blos Trost und Kraft, lass' mich auch Gnade und Hilfe sinden, Du Gütiger, Allbarmherziger. Amen!

### Gebet für die erkrankte Untler.

Allgütiger! Ein Gebanke ift es, ber nun ichon viele lange Tage (lange Bochen) mein ganges Gemuth in buftere Schatten bullt, meinen Geift nieberbeugt, mein Berg mit Anaft erfüllt; meine Mutter, meine aute Mutter ift frank. Menschliche Silfe und treue Pflege vermögen nicht ihr Heilung und Genefung zu bringen, ihrer Schmerzen fie ju entledigen, ihre Soffnung aufzurichten und ihr Auge wieder heiter zu machen. Ihre Leiben verdoppeln sich, so oft sie auf uns, die Ihrigen schaut, weil ber Gebanke an unser Unglück, wenn sie jest von une icheiben müßte, ihr trübe und schredlich erscheint. Ach, und auch auf uns laftet ber Rummer und bie Gefahr fo fchwer! Wir muffen bie geliebte Mutter leiben feben und fonnen ihr nicht helfen, wir nehmen mahr, wie ihre Krafte schwinden, und die traurige Besorgniß bemächtigt sich unser, sie vielleicht verlieren zu muffen, fie, die wir fo innig lieben, fie, die (gleich unserem Bater) uns bas Theuerste auf Erben ift.

Was kann ich Anderes thun, als meine Zuflucht zu Dir nehmen, Allgütiger, der Du in Deiner Barmherzigkeit so oft uns beigestanden hast in Noth und Trübsal. O höre mein Gebet: Wie Du so oft die Gefahr gnädig von uns abgewandt, so besiehl auch diesmal ihr, daß sie von uns weiche. Ach mein Gott, ich will nicht murren gegen Deinen Willen, ich will nicht Zweisel setzen in Deine Allweisheit, aber das Menschenherz, und über alles das vom Leid gequälte Menschenherz ist schwach, und der Geängstigte legt seine Bitte Dir dar in Demuth und Vertrauen. Darum, mein Gott! zürne nicht, wenn ich nicht in ruhiger Ergebenheit Deine Weisheit walten lasse, sondern meine Bitte zu Dir erheben will, die nicht Deine Wege meistern, nur Deine Gnade erssehen soll: Nichte meine Mutter wieder auf von ihrem Krankenlager, lass sie wieder in Fröhlichkeit an unserer Seite wandeln, lass sie wieder in frohem Danke ihr Herz zu Dir erheben und ob ihrer Genesung Deine Vatergüte preisen.

Herr, mein Gott! Du haft zwar nicht Wohlgegefallen an Opfern, und der Mensch kann Deine Weisheit
nicht leiten, Deine Gerechtigkeit nicht bestechen; aber Du
hast Wohlgefallen an einem reinen Herzen, darum will
ich mich prüfen und meine Fehler aussindig machen und
meine üblen Neigungen und meine fehlerhaften Begierden
opfern, um Deiner Gnade, Deiner Liebe würdig zu sein
und täglich würdiger zu werden.

Ich suche Trost im Gebete und finde ihn, o Herr, lass' mich auch hilfe und Rettung sinden. Lass' mich nicht leer zurückfehren von Deinem Angesichte und öffne die Pforten der Barmherzigkeit dem andächtigen Worte meines Mundes. Amen!

### Cebet der Autter für ihr krankes Tind.

Allgütiger Gott! Mein Berg ift ichwer, und trauria mein Gemuth, mein Auge blickt angfwoll auf die Gefahr, die als ein Schreckensbote bes Unglücks berange= naht ift und die Sand ausstreckt, mein beilig bewahrtes Gut, mein liebliches Rind, ben Liebling meines Bergens mir zu rauben. Ach, vergieb, gütiger Gott, wenn ich in der Angst meiner Seele mich allzuweit entferne von ber Rube ber Frommen, beren Bflicht es ift, in Ergebenheit alles, was fie treffen fann, Deinem Willen anheinzuftellen. Du aber felbft haft bas Gefühl ber Mutterliebe in mein Berg gepflanzt und mit ihm die Baghaftigkeit und auch die Bergagtheit am Krankenbette eines hart und schwer darniederliegenden Kindes. Darum mein Gott, tann ich auch jest nicht dulben und schweigen, ich fann nur beten: D, fei mir gnäbig, mein Gott! "Berr! Berr! ftrafe mich nicht in Deinem Rorne, güchtige mich nicht in Deinem Grimme." Schenke Linderung und Genefung meinem lieben Rinde, daß es wieder heiter und freundlich fein Auge auf mich richte, fein Mund mir wieder zulächle in findlichem Bergnügen. D, laff' auch balb, balb mich inne werben bes Gebetes Wunderfraft, daß das Bangen verwandelt sei in Hoffen, die Furcht in Bertrauen. Denn wahrlich, ich bedarf des Muthes und der Ruhe, um die heilige Pflicht ber Pflege nicht um ein Geringeres zu verabfaumen. D. Herr, Herr, gutiger Gott! Du bist ja ein wunderbarer Helfer in der Noth, Du haft mir oft die Klage Gnabe preise. Alles Heil kommt von Dir; was nügt Menschenbeistand und Menschenhilse, wenn Du nicht beistehend und helsend an unserer Seite bist! Auf Dich, Allgütiger, will ich hoffen, Dir will ich vertrauen, Du wirst mich stärken und meinem Geiste Sinsicht geben, daß ich die Pflicht der Pslege mit verständigem Sinne übe. Du wirst mich nicht verlassen, gütiger Vater! Amen!

# Dankgebet für die Genesung eines Angehörigen.

Du, Allmächtiger, bift es, ber die Gebeugten aufrichtet, ber bie Gefeffelten erlofet! Auch ich war tief gebengt in Rummer und Sorge, auch ich war gefesselt an das Krankenlager meines . . . . . . . . . . . . Nun bin ich wieder aufgerichtet, nun bin ich wieder erlöfet! Könnte ich nun ber Freude mich hingeben, ohne Dein und Deiner Silfe dankbar zu gedenken? Ach wie oft habe ich in ben Tagen meiner Angft Dich angerufen, wie oft habe ich Dich angefleht um bas Glud, bas Du nun mir beschieben haft! Darum foll mein Berg es auch nimmer vergeffen, bag Du allein ber bochfte Boblthater bift. Bas ift Menschenhilfe, wo Deine Silfe fehlt! was ift Menschenkunft und Menschenweisheit. wenn es nicht Dein Willen ift, daß fie nube! Du. Gott, allein, Du bift der treueste Argt, der sicherfte Retter aus Krankheit und Gefahr. D, ich gebenke

lebhaft ber trüben Stunden, ba ber Gebanke fich mir aufdrängte, den ich vergeblich zu verscheuchen bemüht war, ben ich nicht zu benten magte und bennoch in mir auffommen laffen mußte, bag bie Zeit gefommen fei, um meinen . . . . . . für bies Leben gu verlieren: da war mein Serz beklommen und mein Auge voll Thränen, da waren alle Wünsche geschwunden und nur einer mir übrig geblieben, ba waren alle Sorgen vergeffen und von einer einzigen verdrängt. folden Brufungen wird ber Sinn bescheiben und bas Berg genügiam. Nicht ber Glang ber Welt feffelt ba ben Blick, er ruht einzig auf bem Untlig bes Leibenden, um ein Soffnung erweckenbes Zeichen zu erspähen. Nicht bas Geräusch bes Verfehrs und bes Veranügens beschäftigt da das Ohr, es horcht einzig auf die Athem= guae bes Rranten, um Troft zu erlauschen aus feinem Schlummer. Und all' die Qual haft Du nun von mir genommen. In frischer Lebensfraft fteht . . . . . . . por mir und ich freue mich feines (ihres) Wohlfeins. D Gott! wie Du fein (ihr) Retter warft aus ber Gefahr, so sei auch ferner in seiner (ihrer), in unfrer aller Silfe. Amen!

# Cebet für Mahlgedeihen der Kinder.

Allwissender! Bor Deinem Auge ist die Zukunft enthüllt, aber vor dem Auge der Menschen ist sie 30

ihrem Heile verschlossen. Was die Tage, die da kommen sollen, in ihrem Schoose bergen, soas stellen wir gern Deiner Allweisheit anheim, und wenn wir auch in dem Gebete, daß Du Alles für uns zum Besten leiten mögest, uns mit kindlichem Vertrauen an Dich wenden.

Wenn ich aber an die Zukunft benke, fo ift es aunächst nicht die meinige, die mich beschäftigt, mobil aber ift es die Zukunft meiner Rinder. MII' mein Sinnen und Denken ift barauf gerichtet, ihren Lebensweg zu ebnen, ich möchte hinreichen fonnen mit meiner Fürforge bis ans fernfte Biel ihres Lebens, Jum jebe Befahr von ihnen fern zu halten, um jedes Sinbernif auf ihrem Pfade zu beseitigen. Ach, das ift eine thorichte Sehnsucht, wenn fie gleich aus Liebe und Rart lichkeit entspringt, benn ich weiß es wohl, daß ich Glud und Segen meinen Kindern nicht geben fann. Du. nur Du kannst es, barum sei ihr Schut und Selfer immer bar. Doch auch Theil haben will ich an ber glitcflichen Bufunft meiner Rinder, bamit fie in bankbarer Liebe noch meiner gebenken, wenn ich längst nicht mehr an ihrer Seite bin. Dank Dir, mein Gott! baß ich es fann! Du haft die Aufgabe mir 'augetheilt, die Saaten ber Gottesfurcht und Tugend in ihr Berg zu ftreuen. D laff' bas Werk mir gelingen. Mache meine Kinber gut und fromm, erleuchte ihren Beift, daß ihre Bilbung ihnen Achtung erwerbe unter ihren Nebenmenschen, erwarme ihr Berg für alles eble, daß fie fich fern halten von allem Riedrigen und Unwürdigen in ihren Empfinbungen, laff' fie leiblich gebeihen, baß fie angenehm zu erscheinen vermögen vor 'der Welt. Waffne sie mit Muth und Kraft gegenüber den Widerwärtigkeiten des Schicksals, und schmücke sie mit Demuth und Ergebung gegenüber Deinem Willen. Wende von ihnen ab Krankbeit und Gefahr und erquicke mein, ihrer Mutter Herz (unser, ihrer Eltern Herzen) an dem Anblick ihres Wohlgebeihens.

In Deine Hand, mein Gott, befehle ich diesen heißen Bunsch meiner Seele. Amen!

# Pankgebet für das Mohlgedeihen der Kinder.

Alles Gute kommt von Dir, mein Gott! Deine Liebe ist ohne Ende. Lass in Demuth Dich dafür preisen! Wo sollte ich beginnen, wenn ich die Zahl Deiner Wohlthaten rühmen sollte, mit denen Du mich begnadigt hast von meiner Jugend an! Aber für ein Geschent Deiner Huld kann mein Mund nicht schweigen; Eins ist es, das das heiligste sund höchste Gut mir ist, weil Du mich gewürdigt hast, Theil daran zu haben durch eigene Mühe. Es ist das Wohlgedeihen meiner lieben Kinder. Gesund und in Sebensfrische, fröhlichen Gemüthes und klaren Geistes stehen sie vor meinen Blicken und mein Mutterauge ruht mit Stolz und Freude auf ihnen. Nicht jeder Mutter ist gleiches Seil beschieden. Traurig ist das Loos der Mutter, deren Kinder der Quell ihrer Betrübniß sind. Mitteides

werth ist das gequälte Mutterherz, das sich nicht er freuen kann an dem leiblichen und geistigen Gedeihen ihrer Kinder.

Wie anders ift es bei mir! Und wie febr auch ift meine Liebe belohnt durch die Liebe meiner Rinber? fie halten mich (uns, ihre Eltern) lieb und werth und feines mag mich (uns) betrüben. Sie find mobilge rathen und an ihre Zufunft fnupfe ich (fnupfen wir) bie schönften Soffmungen, die meine (unfere) Seele er füllen. D Bott, mein Gott! laff' fie alle fortichreiten auf ber Bahn ber Tugenb' und ber Beisheit, baf fie in ihrem gangen Leben fich Deines Wohlgefallens, und bes Wohlgefallens ber Menschen erfreuen; erhalte fie gefund an Leib und Seele und ftatte fie aus mit allen Gaben Deines Segens, behute fie vor Unglud und Gefahren, rufe feines von ihnen ab aus biefer Erben welt bei meinem Leben (und bei bem Leben ihres Baters). D herr mein Gott, erhore mein Gebet und wende nicht von mir Deine Liebe. Amen!

# Gebet in trauriger Bebenslage.

Du schauest in mein Herz, Allwissender, und es ist Dir bekannt, daß ich nicht mit Neid und Mißgunst auf das Glück meiner Nebenmenschen blicke. Du weißt es, daß ich mich jederzeit der Bescheidenheit in meinen Lebensansprüchen besteißigt habe, daß ich zufrieden bin mit bem Loofe, bas Du fitr mich bestimmt haft, wenn nicht Sorge und Rummer in außergewöhnlicher Weise mich niederbeugen. Ach leiber ift es nun fcon lange jo. Ich will nicht murren und rechten mit Deiner Allweisheit, aber Dir flagen, was mich bebrückt, au Dir beten um Silfe, bas fann nicht fündhaft fein. Ich war redlich bestrebt, meinen Weg zu ebnen, einen anspruchslosen Bfab für meinen Wanbel mir zu babnen. ich habe bem Leichtsinn nicht Raum gegeben in mir, fo bag er mich abführen mußte von ber Strafe bes Gludes und der Zufriedenheit, und boch haft Du es anders über mich beschloffen, und nun reicht meine Einficht nicht aus, mein Schicffal ju anbern, meine Rraft nicht, ihm Trop zu bieten. Bielleicht führt biefer Weg mich zum Seile, aber mein Auge schaut es nicht. Bielleicht bedarf ich ber Läuterung, aber mir fehlt bie Rube ber Ergebung. Darum ift meine Seele betrübt und mein Berg traurig. Nur Du, mein Gott, bift mein Troft, meine Zuflucht und meine Soffnung; por Dir ift die Bufunft offenbar, Du weißt ben Ausgang aller Dinge. Deine Beisheit führt alles gum auten Enbe. D, laff' mich fest fein in biesem Glauben, bamit mein Beift aufrecht bleibe. Bielleicht aber auch habe ich durch meine Thorheit und meine Fehler mein Schidfal verichulbet. Dann, o Berr, mein Bott! vergieb mir, laff' es genug fein und blide wieber freundlich auf mich. Rimm Dich meiner an um Deiner unendlichen Liebe willen, fenbe wieber Freudigfeit und Frieben in mein Denken und Fühlen. Troftreich fpricht zu mir bas Wort bes Sangers: "Richt für immer bleibt ber Bedrängte vergeffen." "Wird benn Gott ewig zürnen? wird er benn nicht wieder freundlich sein? Hat denn der Herr seine Guade vergessen, kann benn im Borne seine Liebe untergehn?" Darum: "Was betrübst Du Dich meine Seele, und bist so unruhig in mir?" "Vertrauen will ich auf Gott und werde ihm danken können, Angesichts dessen, daß er mein Gott und meine Hisse ist." Amen!

### Gebet um Geduld und Anfriedenheit.

Allmächtiger! Verschieben vertheilt auf Erben sind die Loose der Menschen. Der eine wandelt sorglos dahin und kann nicht eindringen in den Kummer seines Nächsten, wenngleich er ihn oberstächlich zu überschauen vermag; der Andere seufzt unter der Bürde drückender Berhältnisse und vermag nicht seinen Geist zu erheben zu urtheilsfreier Anschauung der Dinge, weil eben das Leid seinen Blick umnebelt. So ist und bleibt seder Mensch darauf angewiesen, eine Welt in sich selbst zu sinden, daß er den Maßstad von Glück und Unglück nicht anlege an die vermeintlichen Lebensschicksale Anderer, auch nicht an Dinge, die außerhalb seines eigenen Willens und seiner Kraft liegen, und ebensowenig an die Erscheinungen der nebelhaften Welt, die seine Einbildungskraft sich ausbaut, und an das

Zauberreich, das feine Bunfche aus bem Nichts hervorrufen.

Wohl ist der Mensch nicht dazu geschaffen, unsichuldige Wünsche in sich zu unterdrücken, keinerlei Hossenungen Raum zu geben und in dumpfer Hingebung nie die Frage in sich aufkommen zu lassen: was din ich? und was möchte oder könnte ich? Im Gegentheil! Wünsche und Hossenungen sind die freundlichen Sonnenstrahlen, die gar oft die Dunkelheit der Gegenwart verscheuchen, und Streben nach Höserem, Streben nach Besserem ist ganz gewiß ein Zeichen und ein Bedürfniß einer edlen Natur, selbst das Streben nach zeitlichem Wohlsein. Streben ist Leben!

Aber verwerstich ist es, zu habern mit dem Schicffal, daß es uns nicht gleich gemacht hat denen, die wir für glücklich halten; vermessen ist es, zu behaupten, daß wir glücklicher wären, so dassenige unser Theil würde, was wir als solches annehmen und eintauschen wollen; thöricht ist es, dem Glücke verächtlich den Rücken zu kehren, das wir auch in unserer Lage sinden können. Im eignen Herzem ist die West, die wir nach unserm Wohlgefallen uns einzurichten vermögen.

Darum, mein Gott, will ich mich bestreben, nicht nachzuhängen eitlen Wünschen, will ich mich bestreben, in redlicher, gewissenhafter Ausübung meiner Pstichten meine Ruhe, in dem Gedeihen meiner Arbeit meine Frende, in den Stunden der Erholung und der Sammtlung mein Vergnügen zu sinden; nicht forgen um das, was morgen mich tressen könnte, sondern Dir dausen für das, was Du heute mir beschieden halt; nicht immer

und immer hinschauen auf das, was mir fehlt, sondern mich erfreuen an dem, was ich besitze. Still vor mich hin will ich das Rechte thun und Dich walten lassen-Ich will mich zu schützen suchen vor Ungebühr, die an mich herantritt, aber nicht anstürmen gegen die Scheidewand, die mich trennt von den Beneideten.

Das ist nicht Trägheit, das ist Ausbauer; bas ist nicht Thorheit, das ist Besonnenheit, das ist nicht Stumpffinn, das ist Zufriedenheit.

D Herr, lass' mich immerbar also wandeln vor Dir, dann wird auch das Leid mir den Frieden meines Herzens nicht rauben können, dann werde ich ausgerüstet sein mit Geduld und Stärfe, wenn Schweres mich trifft. Und wenn der himmel meines Lebens nicht freundlich ist, dann wird nicht meine Thorheit und Unzufriedenheit ihn mit Wolken bedecken. Ich werde fähig sein, das Böse zu ertragen und das Gute zu genießen. Amen!

### Cebet für Bürst und Valerland.

Serr und Vater! Es ist Deine Veranstaltung, baß die Obrigkeit herrsche auf Erben, daß sie dem Redlichen ein Schuk, dem Freuler ein Schrecken sei, und glücklich ist das Land, das nach weisen Gesehen regiert wird von der frästigen Hand eines gerechten und edlen Fürsten. D, segne den erhabenen Regenten unseres Landes, der in hoher Weisheit und vät elicher Milde

als Herrscher wallet und wacht über sein Bolf, segne sein ruhmreiches Haus und laß' sein Geschlecht fortregieren auf seinem Throne für alle Zeit.

Segne unser theures Vaterland, halte fern von ihm schwere Zeiten des Krieges und der Noth, daß fort und fort die Wohlfahrt der Gesammtheit seiner Bewohner gefördert werde durch das Emporblühen der Bildung, des Verkehrs und der Sintracht. Amen!

### Cebet in Zeiten allgemeinen Prangents.

Berr und Bater! Bofe Beiten find über uns hereingebrochen, Rummer und Trauriafeit erfüllen jegliches Berg, Trübsinn und Raghaftigfeit jeglichen Beift. Rathlos fteben wir vor ber Gefahr, anaftvoll por bem feindlichen Berhangniß. Wer aber, o Berr. follte zweifeln an Deiner Beisbeit und Gerechtigfeit! Muß nicht vielmehr die lleberzeugung in uns lebendia werben, bag eben Du es bift, ber feine ftrafenbe Sanb ausgestrecht hat über bie Menschen, daß fie in Demuth ihrer Riedrigkeit inne werden, daß fie ablaffen von allem Stolz und allem Dünkel und wiederum in bem gemeinfamen Gefühle ihrer vollständigen Abhangigfeit von Deinem Willen, mächtig bingebrangt werben gum Gebete, tief im Staube vor Dir. Und biefes Gebet. gnadenreicher Gott, laff' es vor Dich fommen, ichause freundlich auf uns vom Throne Deiner Barmherzigkeit. Lass' es genug sein und wende ab von uns Leib und Noth. Gebiete dem Engel des Berberbens, den Du ausgesandt, daß er ablasse von seiner Züchtigung. (Sende den Engel des Friedens, daß er wiederum einkehre in unsere Mitte.) Wahrlich! Du bist der Herr, "dessen Zorn nur einen Augenblick und bessen, das lebenslang währet," barum "verbirg nicht ferner Dein Angesicht vor uns, verziss nicht ferner unser Leid und Elend". "Stehe auf zu unserer Hilfe und erlöse uns um Deiner Liebe willen." Amen!

4444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 -

# C. Jahrzeit-, Friedhof-Gebete und Todtenfeier.



### 1. Jahrzeit-Bebete.

# Cebet am Jahresinge uom Todedes Valers.

"Chre Deinen Bater und Deine Mutter!" So haft Du, Berr, es geboten in Deiner heiligen Lehre. Aber die Chrfurcht und die Liebe der Kinder zu ihren Eltern find nicht allein eingegraben in die Tafeln bes Gesetzes. Du haft fie auch eingegraben in die Tafeln unferes Bergens. Unverlöschlich ift biefe Schrift, unvergänglich ift diefe Liebe, sie ftirbt nicht im Bergen bes Rinbes, wenn auch das Auge ber Geliebten längst ichon aebrochen ift im Tobe. Darum, o Serr, mein Gott, wirft Du es in Deiner eigenen Liebe mir anrechnen, als ein Gebet zu Dir, wenn ich heut bas Wort meiner Andacht an ben verklärten Geift meines Baters richte, ber bei Dir weilt, geborgen im Schatten Deines Reltes, gewürdigt bes feligen Lebens in ber Emig= feit, bas Du als ewiges Antheil ben Frommen beftimmt haft, bie in Deinen Wegen manbeln auf Erben.

Und so wende ich mich nun an Dich, verkläcker Geist meines lieben Baters, heute, da im Laufe des Jahres

ber Tag wiebergekehrt ift, ber einst bich abrief von unserer Seite, um bich einzuführen in beine himmlische Heimath.

Ach, ich muß vor Dir aussprechen, wessen ich mich erinnere, was ich glaube, und was ich hoffe.

3ch erinnere mich heute, lieber Bater, an beine unendliche Liebe, mit ber bu in ben Tagen beines Lebens mich und alle die Deinen geliebt, wie ihr Bohl bein höchfter Wunich, ihr Blud beine bochfte Freude, ihre Tugend bein bochfter Stoly war. 3ch erinnere mich, lieber Bater, an beine Treue, wie bu für uns geforgt und gearbeitet, geftrebt und gelitten haft in unermübeter Thatigfeit. 3d erinnere mich heute, lieber Bater, an beine Milbe und Bute, wie bu ftets mit liebevollem Auge uns angeblickt, wie du Nachficht geübt mit unferen Schwächen und Mangeln, und wie bu uns Freuden und Genuffe barboteft, wo bu fie ju erfinnen und zu ichaffen vermochteft. 3ch erinnere mich an beine weife Lehre, die es nie und nimmer fehlen ließ, ben Samen ber Tugend und ber Gottesfurcht in unfere Bergen gu ftreuen. Un alles biefes erinnere ich mich, und wiederum fteht bein ganges Wefen lebhaft por meiner Seele. Ach, alles das ift hingeschwunden in ber Stunde beines Todes.

Meine Erinnerung erfüllt mich mit Trauer, aber mein Glauben erfüllt mich mit Troft. Ich glaube, daß dein Geist nicht von uns geschieden ist, wie dein Körper, daß er, entledigt der Fesseln des Irdischen, frei und glücklich ein neues Leben lebt im Reiche der Seligen, baß er auf uns schaut und auf uns achtet, ich glaube. baß beine Liebe nicht gestorben ist, daß sie fortlebt für uns, wie unsere Liebe für dich. Ich glaube, daß wir nicht für die Ewigkeit getrennt sind, daß du uns nur vorangegangen bist in das Land des ewigen Lebens, und daß du harrest, dis daß wir kommen.

Und dieser Glauben, er giebt mir die Hoffnung, daß wir nicht ganz entrückt sind dem Einstusse deiner väterlichen Liebe. Unsere menschliche Erkenntniß vermag den Zusammenhang nicht zu bestimmen zwischen den Seelen der Lebenden und denen der Abgeschiedenen, aber das menschliche Herz vermag sein Dasein lebhaft zu empfinden. Was giebt es Süßeres, als das Bewußtsein, daß du mich siehst, daß ich noch heute deine Zusriedenheit mir erwerben, daß ich noch heute dich verehren kann. Und in diesem Glauben hoffe ich auch, daß du, verklärter Geist, ein Fürsprecher für mich und für uns Alle bist vor Gott.

Du aber, barmherziger Gott, o gewähre meinem lieben Bater die reinsten Freuden himmlischer Seligfeit. Lass unser Gebet für sein ewiges Seelenheil vor den Thron Deiner Barmherzigkeit gelangen und nimm es auf mit Wohlgefallen. Gedenke seiner Seele all' seine Tugend, die er geübt in den Tagen seines Erdenwandels, und lass' sie reiche Vergeltung sinden in der Ewigkeit, verlösche seine Schuld, wenn er gesehlt in seinem Wollen oder seinem Thun auf Erden, und richte ihn nach Deiner Milbe. O Herr, mein Gott, womit kann ich des Herzens Junizkeit Dir bekunden? Dem Auge Deiner Allwissenheit ist der geheimste Gedanke meines Herzens nicht verborgen. Nicht bestechen will

ich beine Gnabe, nur befriedigen will ich ben Drang meines Gemüthes durch die Gabe, die ich niederlege auf dem Altar der Wohlthätigkeit. Darum nimm wohlgefällig auf die Spende, die ich darbringe für das Seelenheil meines Baters. Amen!

# Cebet am Inhresinge uom Tode der Uniter.

Allgerechter! Allgutiger! Bernimm beute in Gnade und Barmherzigfeit ein Gebet aus meinem Dunbe, bas hervorgeht aus ber lebhafteften, aus ber tiefften Empfindung meines Bergens. Beut an bem Sahrestage jenes traurigen Tages, an bem Dein unerforidlicher Rathschluß bas Theuerste auf Erben, Die inniageliebte Mutter, von meiner Seite nahm, fo baf ich fortan ihre leibliche Rabe entbehren mußte und entbehren muß für bie gange Zeit meines Wandels in biefer Beitlichfeit, vernimm beute mein inniges Webet für bas ewige Beil ber geliebten Geele. D gutiger Bater im Simmel, ichenke meiner Mutter jest und alle Zeit die reinste Seligfeit bes ewigen Lebens bei Dir, bag fie in bimmlischer Wonne Bergeltung finbe für alles, was fie auf Erben verbient, für alles, mas fie auf Erben gelitten bat. Bergelte mit Deiner Liebe ihrer Seele bie Liebe, bie fie in biefem Leben fo reichlich gespendet und um fich verbreitet hat. Laff' ihre Seele in ber Ewigfeit Genuge finden für alles Streben, bas

unbefriedigt geblieben ist auf Erden und stärke mich und alle die Ihrigen mit dem Geiste der Tugend und Rechtschaffenheit, der Weisheit und Gottessurcht, auf daß ihr seliger Geist jederzeit mit Befriedigung auf uns zu blicken vermöge. Amen!

Da aber, verklärte, geliebte Seele, vernimm mit Wohlgefallen den Ausspruch meines Mundes, der mein inniges Andenken an dich bekunden soll. Lebhaft steht heute, du liebe Mutter, dein Bild vor meinem Auge, wie du mit Güte und Zärtlichkeit auf mich und alle die Deinen geblickt, wie du für uns gedacht, gesorgt, wie du uns geleitet und gelehrt, wie du so ganz sür uns gelebt haft.

Da muß ich es wohl empfinden, daß ich von dir nicht ganz gefrennt bin, daß du von mir nicht ganz geschieden bist, daß du lebst, auch in meiner Nähe lebst, denn du bist in meinem Herzen geblieden. Das Band der Liebe, das dich mit uns vereinte, ist nicht zerrissen und nicht aufgelöst. Noch vermag ich dir wohlgefällig zu sein, noch vermag ich, dich zu verehren, noch vermag ich deine Zusriedenheit mir zu erwerben. Ja, auch noch vermag ich es, zu bereuen, wenn ich dich betrübt, wenn ich deine Treue und Hingebung verkannt und die Shrerbietung gegen Dich verletzt habe, und auch jezt noch wirst du im Reiche der Seligkeit es freundlich hören, wenn ich für alles um Verzeihung dich bitte, wodurch ich einst dein edles Herz verletzt habe.

O, so sei auch du eine Fürsprecherin für mich und die Meinigen alle vor dem Throne des Allmächtigen, daß Gottes Gitte von uns wende Gesahr, Tribsal und Noth, daß er unser Bestreben segne, reinen Herzens zu wandeln vor ihm und vor den Menschen, damit wir immer und immer so leben, wie du es gewollt, wie du es uns gelehrt haft. Des himmlischen Baters Barmherzigkeit sei mit uns auf Erden und mit dir in der Ewigkeit. Amen!

### Dasselbe

(für eine Frühverwaifte).

Mit Andacht und Traner erfüllt ber heutige Tag meine Seele. Ach, es ift ber Tag, an bem ich bas herrlichfte ber Erbengüter verloren habe, ehe ich es vermochte, die Große bes Berluftes ju ermeffen. Seul ift ber Tag, an welchem meine Mutter eingegangen ift in bas Reich ber Ewigfeit, um die Seligfeit ber Gerechten ju genießen. Berlaffen aber bin ich auf Erben, nie bringt ber liebliche Mutterblick in mein Muge, nie tofet mit mir die liebliche Sand ber Mutter. nie beglückt mich bas himmlische Gefühl, ihre Zufriebenbeit zu erwerben, die Bartlichfeit zu verdienen. Ich. bas ift ein trauriges, bitteres Loos! Aber Gines tröftet mich, Gines empfinde ich, bag ich fie bennoch liebe, und bag auch mir ihre Liebe nicht fehlt. Dit Begeifterung habe ich feit meiner Kindheit Tagen jedes Wort pernommen, bas von ihr und ihrer Gute und Lieblichteit mir Runbe gab, und noch heute erregt fein Gebante mich lebhafter, als die Borftellung, daß ihr feliger

Geist mir nahe sei, mich beachte, mich beschütze, mich liebe.

D, Herr mein Gott! Allgütiger Bater! Nie habe ich in meinem Leben meiner Mutter Freude bereiten, nie meine kindliche Liebe ihr beweisen können. D, so nimm Du mein Gebet nun wohlgefällig auf, das ich für ihr ewiges Seelenheil an dich richte. Schenke ihr alle Freuden, die das Neich der Ewigkeit allen tugendshaften Seelen gewährt.

Du aber, geliebte Seele meiner Mutter, schaue freundlich aus dem Paradiese auf dein treues Kind. Sei eine holde Fürsprecherin für mich (und für meinen Bater und für die Unsrigen alle) vor dem Throne Gottes, daß er seine Gnade und seine Barmherzigkeit nicht von uns wende. Ich will so gern es glauben, daß du es schon dis heutigen Tags für mich gewesen bist, o, dann sehlt mir anch die Frende nicht, dir dankbar zu sein.

Shren will ich bich in meinem ganzen Leben burch meine Liebe, burch meine eigene Shrbarkeit und burch mein inniges Andenken. Amen!

### 2. friedhof Bebete.

Cebel zur Teier allen Seelen (auf dem Friedhofe am Borabend des Niffan-Neumonds\*).

herr, was ist ber Mensch, bag Du Dich fein annimmst, ber Erbensohn, bag Du auf ihn achteft!

Der Menfch, einem Hauche gleich, feine Tage — bem Schatten, ber bahingieht! (Bf. 144, B. 3 u. 4.)

Und du haft ihn göttlichen Wesen wenig nachgesetzt, mit Wurde und Hoheit kronst du ihn. (Bs. 8, B. 6.)

Doch weiß ich, Du führst zum Tode mich, ins Sammelhaus für alles Lebenbe. (Hiob 30, B. 23.)

יִי טָה אָדָם וַתִּדְעַהוּ כָּן אֵנוֹשׁ וַתְּחַשְּׁבֵהוּ: וַתְּחַפְּרַהוּ מְצֵשׁ מֵאֶלהִים וְכָבוֹר וְהָדָרתְּעַפְּרֵהוּ: בִּי יַדַעָּתִּי מָנָת תִּשִּׁיבנִי וּבֵית מוֹעֵר לְכָל חָי:

<sup>\*)</sup> Sowie für den Besuch der Gräber überhaupt.

#### Gebet.

. Un der Stätte wehmuthiger Erinnerungen find wir versammelt und lebendig treten uns geliebte Geftalten entgegen, deren liebevolle Nähe wir schmerzlich vermiffen. Wir haben Biele hierher begleitet, mit denen wir gern gewandelt, bis wir zu biefem Orte bin ben letten Gana mit ihnen gemacht; erft dann werden wir mit ihnen wieder vereinigt, wenn auch uns die lette Erbenftunde geschlagen. Manches theure Saupt ruht bier, bas Gebanken voll Ernft in sich gehegt, mit Singebung für uns geforgt und gewirft hat, und Bergen find hier vergraben, die bis ju ihrem letten Sauche in Bartlichfeit und Wohlwollen fich für uns bewegt haben. Sier schweigen die Lebenstämpfe; auch die Minfeligkeiten finden hier ihr Ende, auch die Gitelfeit bier ihr Grab. Bas den Menschen an die Sinnlichkeit und die Selbstfucht fesselt, das ift der Berganglichkeit preisgegeben: ein wenig Staub, das ift ber leberreft feines irdifchen Theiles. Aber ber Beift, ber hienieben ichon bas Un= enbliche umfaßt, der hienieden schon über Beit und Raum sich erhebt, er verwest nicht hier, bas liebende Berg, welches feinen Reichthum auf andere überträgt, welches überfließend in der Theilnahme und im Wirfen für andere lebt, es ift nicht tobt. Aus dem Frieden ber Graber tont es hervor: was irbifch war an uns, bas ift ber Erbe gurudgegeben, aber ber Beift ift unfterblich, die Liebe ift unendlich, emig. Die Stimme ber im hiefigen Leben und Theuern rufet uns ju aus ben Wohnungen ber Berklärten: Nicht ber finstern, dahindrütenden Trauer ergebt euch, weil wir von euch geschieden sind; wir sind dem Ruse des ewigen Geistes, des Baters der Liebe gesolgt, Sein Geist wird auch über euch wachen, Seine Liebe auch euch beschüßen. Lernet aber hier, dem Geiste und der Liebe, der Wahrheit und der thätigen Fürsorge für die Gesammtheit, dem Ewigen und dem Allgemeinen eure Kräfte zu widmen; es ist das Sinzige, das die Brücke bildet zwischen dem Leben hienieden und dem in der Ewigseit, es allein füllt die Klust aus, welche das Grab öffnet. Säet Liebe aus, und die Frucht wird euch werden; es heilen die eigenen Wunden, wenn wir Anderer Wunden zu heilen bemüht sind.

3a, mit Rube und Graebung wollen wir zu euren Grabern hinmanbern, die ihr im Leben und nabe gestanden und Lieblichfeit auf unferen Pfaben verbreitet habt. Im Geifte find wir noch verbunden, für bie Liebe giebt es keine Trennung; die Selbstfucht aber wollen wir bannen, und die Stimme, bie ben Benuf bejammert, ber uns burch euch geworden, wollen wir jum Schweigen bringen. Gin ebles, reines Band umichlinat uns auch heute noch, und euer Anbenten moge uns stärfen und erquiden in den Rämpfen bes Lebens. auf daß wir in Redlichkeit und mit reichen Gaben bes Geiftes bas Leben burchwandern, bis uns einft bes Sieges und bes Friedens Balme weht. Dort leben wir bann vereint in ben' Geiftesräumen, wo, wie hier, ein ewiger Bater uns alle beschirmt. Amen! (Die Ginzelnen verfügen fich an Die Graber ihrer Angehörigen

ober Freunde und verrichten bort ihre Gebete.)

### In bem Grabe ber Eltern.

An bein Grab trete ich, lieber Bater (liebe Mutter), beine theuern Buge treten mir por bie Geele, beiner Liebe gedenke ich lebhaft. Deine gartliche bingebende Sprafalt gegen mich hat mich während beines Lebens fo treu geführt, und im gegenwärtigen Augenblick erinnere ich mich so vieler Beweise beines unerichöpflichen Boblwollens, beiner Gute und Freundlichkeit gegen mich. Richt immer erkennt bas Rind bei Lebzeiten seiner Eltern genügend diese reiche Liebe an, die unermüdete Thätigkeit, mit der die Eltern wachen und forgen, nicht genfigend beweiset es ihnen Dank und Erkenntlichkeit. Auch ich habe dich wohl zuweilen, geliebte Seele, betrübt, felbit in den Jahren Der Reife, auch ich mag nicht immer beinen Erwartungen entiprochen haben, bie nur meinem mahren Bohle galten. Lieber Bater (liebe Mutter). Du blidest bennoch segnend auf mich herab, benn die Liebe ift nachsichtig und milde! Mir aber fehlt beine Stute, bein weiser Rath, bein freundlich Wort, beine liebevolle That, mir fehlt der feelenvolle Blif, ber das Innerfte meines Bergens erwärmte, ber mich ermuthigte und belehrte, mich fraftigte und abmahnte. Redoch die Weisheit der göttlichen Weltregierung bestimmt es fo, bak bie Rinder gur Gelbitftanbiafeit beranreifen follen, daß fie, ber eigenen Stute beraubt, Andern wieder Stütze werden follen. (Wohl bift bu mir frühzeitig entriffen worden, bu haft nicht bas gewöhnliche Lebensziel erreicht; mir ward nicht bas Glud zu Theil, meine Eltern um mich zu feben, bis fie fatt an Tagen, segnend von hinnen geschieden, und

in Reiten ernfter Lebensentscheibungen, wo das Rind bes Rathes und ber Rührung bedarf, ba fehlte mir, ba fehlt mir bein gewichtig Wort. Doch wird bein unsichtbarer Geift mich berathend umschweben, ich fühle beine Rabe in folden Augenblicken, und der allliebende Bater wird auch mich nicht verlaffen). (Raum babe ich dich, lieber Bater (liebe Mentter), gefannt, faum habe ich jenen Ramen, ber alle Sugigteit in fich febliefit. aussprechen gelernt, ach, jene schützende Fürsorge, die Andere fo fehr begliicht, fie ift mir burch ben Rathfchluß Gottes, burch bich nicht geworden; bein brechenbes Auge fah wehmuthig auf mich, damals noch Unmündigen (Ummündige), bein enteilender Geift gogerte in Befümmerniß um mich, ach, ich wußte es nicht. Dennoch hängt mein Berg mit Berehrung an bir, ich füge mich in ben göttlichen Willen, ber eine große Freude meinem Leben entzogen, beine außere Berfonlichkeit vermochte nicht auf mich einzuwirfen, beine Liebe blieb mir body, und mir unfichtbar, leiteft bu mich boch.)

Drum sei mein Leben, lieber Bater (liebe Mutter), ber Aufgabe geweiht, einen Wandel zu führen, ber beinem reinen Geiste wohlgefällt. Deine Liebe soll nicht einem (einer) Unwürdigen zugewandt sein. Dein Anbenken steht mir allezeit nahe, und dein Name soll durch mich stets geehrt werden. Ich sühle mich mit dir verbunden, und dir nachzueisern in allem Guten und Edlen sei mein Streben. Blicke auf dein Kind herab und umgieb es in allen Lagen des Lebens. Bewahre mein Herz vor Stolz und vor Berzagung, vor der Genuß-

sucht und der Gleichgültigkeit gegen das Leben, lenke meinen Geist auf die Bahn der Klarheit und flöße meinem Herzen Vertrauen ein auf Gott und Wohlwollen gegen die Menschen. In Zeiten der Gesahr und der Versuchung mögest du mir ein unsichtbarer Verather (eine unsichtbare Veratherin) sein, daß ich nicht wanke und strauchle und mich schämen müßte, dann zu dir aufzublicken, dannit, wenn ich einst zu dir komme, du mich freudig begrüßen kannst und nicht der Blick des Vorwurfs und des Kummers mich von dir fern halten müsse.

Für bein Seelenheil aber flehe ich zum ewigen Vater. Bei aller Liebe zu bir, bei aller Berehrung gegen bich barf bas Kind es boch aussprechen: fein Mensch ift ohne Wehl, und nur die Gnade Gottes bedeckt die Gunde, nur feine Bergeihung führt zum ewigen Beile. Dunkel ift meinem Geifte jest noch die Bahn, die du nun wandelft! aber du bift, du lebst noch, das fühle ich tief in meinem Innern. Wenn eine folche Gottesfraft schwinden fonnte, wenn eine folche tiefe Innerlichkeit, wie beine Liebe war, wenn folche Gefühle, wie du sie gegen mich geheat, blos ein Erzeugniß von Erbe, von Fleisch und Blut und deshalb vergänglich waren, bann mußte Alles zusammenfturgen, bann gabe es auch hier keinen Geift, keine Bobe, keine Burbe, feine Liebe, feine befeeligende Innigfeit. Nein, du lebft, bu lebft bei Gott und in feiner geiftigen Rabe ftrahlt auch bein Beift für und für.

### Un bem Grabe eines Cobnes ober einer Tochter.

Du bift mir porausgeeilt, mein liebes Rind! Schon manche Thrane habe ich Dir nachgeweint, ichon mancher Seufzer ift meiner Bruft entstiegen, weil bu mir fehlft. Es ift eine barte Brufung, Die Gott mir auferlegt, und mein Berg ift tief betrübt, fo oft ich beiner gebenke. Du hattest schöne Hoffnungen in mir erweckt, und manche Freude strahlte mir von dir aus ber Rufunft entgegen. Ich glaubte, bu wurdest mein Alter schmuden, bu murbest ber jugendliche Krang auf meinem Saupte sein, wenn es greis wird; ach, ich habe bir ben Todtenfrang auf bein Saar gebrückt! Bott wollte es fo! ich fann nicht, ich barf nicht gegen sein Gebot murren. Sabe ich etwa gefündigt gegen bich? war mein Berg zu ftolg in der Liebe gu bir? babe ich meine gange Soffnung zu fehr auf bich gefett und Gott wollte meine Rraft wachrufen? Ich weiß es nicht. Aber das weiß ich, daß das Leben des unvollkommenen Menichen Leiden haben muß, damit das Berg geläutert werbe, bamit ber Menich tüchtiger werbe an Rraft. 3ch habe Jahre ber Seligkeit genoffen in beinem Befite, Die Liebe freut fich ber Babe, freut fich ber Sorge um ben geliebten Gegenstand, freut sich lieben zu fonnen. Dieje Liebe fei mir ein unentreifbares Gut, fei mir bas theure Bermächtniß von bir, die Liebe zu bir schwinde nicht aus meinem Gergen, sie lehre mich auch Andere lieben. Der Genuß, auch ber reinfte, ift pergänglich, aber die Liebesthat bereitet immerwährende Freude, fie ift ein Balfam für bas verwundete Serg. - Mein geliebtes Kind: Ich hätte gern noch weiter

inn dich geforgt, gern dich eingeführt in die höheren Stufen bes Lebens; bu bift frubzeitig in ein anderes Dafein verfett und meiner Sorafalt entrudt worben. Db bu bort ichon als vollenbeter Geift wirfen fannft? 36 vertraue auf Gottes Gute, er wird dir, was bu bier nicht erreichen konntest, bort leicht machen, er wird ben jugendlichen Beift raich ju ben Rielen ber Bollenbung gelangen laffen. Du bift bier über bie Mühen des Lebens rafch binweggeglitten, bu haft die harten Brüfungen nicht zu bestehen gehabt, harmlos und heiter, wie in diesem Leben, gingft du in bas Gottesreich ein. Dort ift beine Seele, nicht berührt von den verunreinigenden und niederbrückenden Kräften bes Erbendaseins, verklart und bu weilest im Chore ber Eblen. Sollte ich um beinetwillen flagen? Rein, auch ich will den Verluft tragen mit ber Kraft ber Liebe, welche bu mir eingeflößt. Dein Andenken fei mir ein reines, nicht getrübt durch die Thranen bittern Schmerzes, welche es mir entloden tonnte, nicht entstellt burch ben Gram, ber in meine Buge fich einprägen möchte. Wir vereinigen uns einst wieber, die Sehnsucht bes elterlichen Bergens ift mahr, fie ift mahrer als alle Erscheinungen ber Welt, benn fie lebt im Tiefften des Gemuthes, Diefe Gebnfucht ift mahr und ber emige Gott ber Liebe wird fie befriedigen.

Für dein Seelenheil aber, mein frühverklärtes Kind, bete ich innigst zu Gott; bist du in jugendlicher Unreise eingegangen in sein Reich, hast du noch Spurce des Leichtsinns in jener ernsten Stunde an dir getra ber Allgütige wird fie bir vergeben. Gin Bater verzeiht gern, und er ist ja unser Aller Bater!

### Mn dem Grabe bes Gatten ober ber Gattin.

Wir hatten ein unauflösliches Band gefnüpft, wir wollten gemeinsam burch bas Leben manbern; das Band ift gerriffen, ich ftebe einfam ba. 3ch bante bir, mein guter Mann (mein gutes Beib), für bie Treue, welche bu gegen mich geübt, für bie Sorgfalt, mit ber bu mich umgeben, für die Innigfeit, Die bu mir bewiesen; überall, wenn ich in mich, wenn ich um mich her blicke, da gewahre ich die Spuren beines Wirkens. (Rury war unfere gemeinschaftliche Erben-Ballfahrt, aber die Erinnerung an die empfundene Liebe bleibt immer erquicklich, das treue Andenken ift unverlöschlich.) - (Du haft unfere Rinder (unfer Rind) mit einer Bartlichkeit gehütet, die nur ich verstand, bu baft fie (es) gelehrt, daß fie (es) Gott verehren (verehre) und auf ihn vertrauen (vertraue), daß fie (es) bas Gute lieben (liebe) und in der Erfüllung ber Menschenpflichten ihre schönste Aufgabe finden (finde); du haft ihnen (ihm) als theures Bermächtniß auch Die Liebe gegen mich hinterlaffen. Auch bafür bante ich bir, mein guter Mann (mein gutes Beib). Deine Sorgfalt fann ich unfern Kindern (unferm Rinde) nicht erseben, aber ich werbe, soweit es in meiner Kraft liegt - das verspreche ich dir hier, wo beine Asche ruht und wo bein Beift fich losgerungen, bas verspreche ich dir hier im Angesicht Gottes - ich werde sie (es) führen nach meiner Kraft, auf daß dein frommes Auge wohlgefällig auf ihnen (ihm) rube, ich werde fie (es) führen in Gottesfurcht und Menschenliebe, bak fie (es) chrenhaft leben (lebe) in redlichem Willen und nicht verachtet seien (fei) bei Gott und den Menschen, ich werbe fie (es) lehren, bein theures Andenfen ehren und bie Liebe zu dir im Bergen tragen.) - Was bu mir warit, ich werde es ewia tief fühlen. Doch ich muß noch in biefem Leben weilen, während bu ichon einen verklärten Simmelssit einnimmit. Gott will es fo. Soll ich fragen? soll ich klagen? Die Frage wird nicht beantwortet. Der Mensch ift unvollkommen, feine Ballfahrt hienieden, damit er feine Kraft erprobe und ausbilbe, nicht, damit er ungeftort genieße. Ich will nicht als ein verdroffener Knecht, fondern als ein williges Rind Gottes erfunden werden (verlange ich ja auch von unfern Kindern (unferm Kinde), daß fie (es) fich ohne Murren ergeben (ergebe), und verlange ich ja Gehorsam von ihnen (ihm), wenn sie (es) auch nicht einsehen (einsieht), daß es zu ihrem (feinem) Wohle gereicht). Darum will ich rubig bienieden fortwandeln, bis es einst dem Berrn über Leben und Tod gefällt, auch mich einzusammeln zu Allen, die mir vorange= gangen sind, auch zu dir, mein guter Mann (mein autes Beib). Bas rein und ebel bier an uns war, das lebt dort sicherlich fort, und schöner wird das Band fein, das uns dann in Wahrheit unauflöslich umschlingt.

Ach, daß es dir dort wohlergehe, dis ich wieder mit dir vereint din, das ist mein täglich Flehen zu Gott. Wie dein wachsames Auge uns von dort auch umgiebt, mich und Alle, die uns in Liebe angedören. so möge Gottes Baterhuld dir die Fülle seiner Segnungen gewähren! Mein guter Mann (mein gutes Weib), dieser Grabhügel bedet deine Asche, dein Herz ift nicht todt, dein liebevolles Gemüth ist nicht gestorben, du lebst in mir, du lebst bei Gott!

### Am Grabe ber Gefdwifter, Großeltern, Schwiegereltern und andern Berwandten.

3ch febe bich nicht mehr mit leiblichem Auge beffen (beren) Rabe mich und Alle, die ju uns gehoren, fo oft erquiette. Du bist bem Rreise ber Unfrigen entrudt, und idmerglich vermiffen wir bich. Wir find um Bieles armer geworben burch beinen Berluft, armer geworben an Lebensfrische, armer an ben Beweisen beiner Liebe. Du haft überall Freundlichfeit hingetragen, für alle Angehörigen einen Blid ber Liebe gehabt, und bein Wort, es erfrischte und erquickte. Run du fehleft, da fühlen wir erft recht, was du gewesen, wie du das Band fo eng gefnüpft, wie du beilfam gewirft, wie du die Liebe gepflegt haft. Mein Berg ift tief betrübt; nur bein fühles Grab fann ich umfaffen, ich breite die Arme nach dir aus, fie konnen dich nicht umfangen. Go gieht einer nach bem Unbern bin, ber Rreis wird gelichtet; boch fegen neue Aefte auch fich an, wenn nur ber Stamm ein gefunder ift. Go will auch ich benn in beinen Wegen geben, ich will bie Burudgebliebenen mit treuer Liebe umfaffen, in ber Erinnerung an bich, liebe, abgeschiebene Seele, wollen wir und enger an einander ichließen und meinem Beiffe und Herzen will ich die edlen Saaten zu entloden suchen, die bei dir so schön aufgegangen waren. Ich will des Lebens Prüfung mit starkem Muthe tragen, auf daß ich den Unsrigen mit tröstender Kraft voransgehe. Des Lebens Werth besteht in thätiger Liebe, nicht in der Klage um das unwiederbringlich Dahingegangene. In unserm Streben wirst auch du fortleben und in unserm Serzen ist dir eine sichere Stätte als die, welche deine Gebeine umschließt. Deine Heimath ist num im Gottesreiche, und im Kreise verwandter Seelen möge dein Heil wahrhaft erblühen.

### Um Grabe eines Freundes ober einer Freundin.

Wir hatten einander im Leben gefunden, liebe verklärte Seele, und ein enges Band war zwischen uns gefnüpft. Richt Fleisch und Blut, nein! bein Geift und bein Berg haben mich zu bir hingezogen, und je tiefer ich in dein Inneres eindrang, je mehr die Tiefen beiner Seele bor mir fich enthüllten, um fo mehr lernte ich dich lieben und achten. Der Umgang mit gleichgestimmten Geelen ift die erhebendste geistige Rahrung, das fühlte ich in deinem Umgange, in den heitern und ben ernften Gesprächen, die wir mit einander führten Deine Rlarheit, beine liebevolle Theilnahme belehrten und erquickten mich; bein edler Sinn verlieh auch mir ben Aufschwung zum Söhern und Beffern. Sabe Dank, bu liebe Seele, für beine Freundlichkeit, habe Dant für die Stunden höheren Genuffes, die du mir bereitet, für die Borahnung eines schönern geistigen Dasein, die du in mir geweckt und beftärkt. Die Abnung, fie ift dir nun zur Klarheit geworden; ich aber foll weiter

im Rampfe des Lebens fteben, ohne beine Stute, ohne beinen ermahnenden und beschwichtigenden Zuspruch. Schwer ift es, einen folden Berluft zu ertragen Das feltene Gut mahrer Freundschaft wird nicht fo leicht erfest. Die Empfänglichkeit bes Bergens nimmt ab, ber Einklang ber Seelen wird schwerer gefunden. Doch mir bleibt die Erinnerung an dich. Bet jedem Schritte bes Lebens, bei jedem Gedanken und Befühle, ba feieft bu mein Führer und mein Richtmaß. Immer werbe ich mich fragen; wie würde bein Freund (beine Freundin) hier geurtheilt, wie gerathen, wie gehandelt haben? Und in unsichtbarem Berkehre mit dir werbe ich mich läutern und veredeln, um beiner ftets würdig So lebe nochmals wohl, thenre Seele. au bleiben. bis auch ich einst zu dir komme. Ja, wir vereinigen uns wieder im großen Baterhaufe. Bas aus dem Beifte entsprungen, bas ift ewig, was die Liebe gart gewunden, bas ift unauflöslich. Es ift ber Erbe gegeben, mas der Erbe entstammt; aber gehörtest bu der Erbe gang an, daß bu ju ihr wieber werden fonnteft? mar bas Aufbligen beines Auges, wenn ein schöner Gedanke bich durchleuchtete, irdisch? war der innige Blick, der dich bei theilnehmender Singebung verflärte, ein Werf bes Staubes? Rein, bas lebt fort an bir, lebt ichoner, freier. So lebe wohl im Umgange mit höhern Geiftern. Deine Liebe wird auch jest noch mich umschweben, bein Beift aber in Rlarheit die lichten Bahnen ber Ewigfeit burchwandern, und himmlische Freuden mögen bich erauicten!

### Mm Grabe eines Bohlthaters ober einer Bohlthaterin.

Biel verdanke ich dir, und deines theilnehmenden Kirkens für mich werde ich nie vergessen. Ich stehe an deinem Grabe und bete für dich aus der Tiese meines Herzens. Mein leiblich und mein geistig Wohl hast du gesördert, weil Du als Mensch den Menschen liebtest, nicht um meines Verdienstes willen. Aus der Saat der Liebe da sprießen Garben hervor, die du dort einsammeln wirst. Schwach ist mein Dank; was kann ich für den reinen Geist thun? Nur ein ehrendes Andenken bleibt mir, das will ich bewahren; dein Werknach Kräften sortsetzen, in deinen Wegen der Güte wandeln, das sei mein Dank, der dir am meisten wohlsgesällt. Dort aber wirst einen schöneren Lohn du empfangen. "Bor dir her wandelt deine Frömmigkeit, die Herrlichseit Gottes nimmt dich aus."

#### Mm Grabe eines Lehrers ober einer Lehrerin.

Meinem Geiste bist du, als er noch unentwickelt war, ein redlicher Führer (eine redliche Führerin) gewesen, meinem Herzen haft du die Richtung gegeben. Nun erst erkenne ich es recht, was dein liebevoller Ernst von mir verlangt hat, was ich deinem Wirken schulde. Nimm, verklärter Geist, den Dank des Geistes an, der in dir seine Nahrung gefunden; du warst der Quell, der mich befruchtet; der Quell versieget nicht, wenn er auch meinem leiblichen Auge sich entzieht. Ob ich immer deinen Wünschen entsprochen? Ob beine Lehren eine fruchtbare Stätte bei mir gefunden? Num

es sei mein reblich Streben, dein würdiger Schüler (beine würdige Schülerin) heißen zu dürfen. — Schon hier war dein Leben einem höheren Ziele zugewandt, du hast es erreicht; des Lebens Mühsal ist geschwunden, des Geistes freudige Klarheit, nach der du so ernst gerungen, sie ist dein Lohn. Was Menschen nicht besohnen können, oft auch nicht besohnen wollen, das wägt Gott auf gerechter Waage, und seine Liebe wird bort dich beglücken!

### Am Grabe bebentenber Denichen.

Du weilest nicht mehr unter uns, aber bie Spuren beines Wirkens find tief eingegraben und fpriegen vielfach hervor: du bift noch unter uns mit beinem beffern Antheile. An beinem Grabe lerne ich es und wird es mir gur ungweibeutigen Gewißheit: es ift nicht Alles eitel und vergänglich. Die Thaten beines Beiftes, beiner edlen Natur leben fort und erquiden Biele, die dich nicht geschaut mit leiblichem Auge, die, ach, vielleicht faum ahnen, daß sie dir die reiche Rahrung bes Geiftes und bes Sergens gu banten baben. In bem Menichen, ber über die Gewöhnlichfeit fich erhebt, ba erkennen wir erft bas Göttliche, ba ift Gott uns nabe. Nicht mit Schmerz ftebe ich an beinem Grabe, bie Bernichtung hat nur beine Sulle getroffen. Sier fühle ich mich gehoben, benn ich lerne ben Menschen in feiner Burbe fennen und chren; neben ber Demuth. die mich erfüllt, ob meiner eignen Schwäche, gewinne ich doch auch Kraft, um zum Ziele mahrer Menichenbilbung hinanguringen. Der Geift, ber hier ichon bie

Unendlichkeit in sich getragen, ihm ist wohl in den Räumen der Swigkeit; dort fühlst du dich heimisch, du begrüßest alle Eblen, du lebst in Gott, bei dem da ist des Lebens Quelle, in dessen Licht du Licht schaust.

(Die Gemeinde fehrt von den Grabern gurud.)

Es kehrt ber Staub zur Erbe zurück, wie er gewesen, boch der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben. (Pred. Sal. 12,7.) Und wall' ich auch im finstern Thale, nicht fürcht' ich Bösel; benn du bist bei mir, Dein Stab und deine Stütze, sie trösten mich (Psalm 23, 4.)

Bandl' ich in Frömmigkeit, werd' ich Dein Antlitz schauen, erwachend mich freuen Deines Anblicks. (Pf. 17, 15.)

וְיָשֹׁב הֶעְפָּר עַל הָאָרֶץ פְּשֶׁהְיָה וְהָרוּחַ תְּשׁוּב אֶל הָאֶלֹהִים אֲשֶׁר נְתָּנְהּ: נִם כִּי אֵלֵךְ בְּנִיא צַלְמָרָת לֹא אִירָא רָע כִּי אַתְּה עִמְּדִי שִׁבְטְדּ וּמִשְׁעַנְתְּדְּ הַמָּה יְנַחֲמוּנִי: אָנִי בַּצֵּדֵּק אָחָזָה פָנִידְ אָשְּׁבֶּעָה בְהָבִּיץ תִּמוּנְתָה:

### Schlugbetrachtung und Gebet.

Wir kehren zurück von den Gräbern zum bewegten Leben! Nicht die Vernichtung starrt uns dort entgegen, sondern der Friede der Seele weht uns zu, die der irbischen Bande entledigt ist. Möge dieser Friede in unser Herz einziehen, die Leidenschaft beschwichtigen, die Sinnlichkeit demüthigen, auch den Schmerz besänftigen!

Wir haben ein treues Andenken erneuert allen benen, die wir hier liebten und achteten; fie find auferstanden in uns, und in seliger Verklärung bleiben sie uns. Bon der Liebespflicht gegen die Todten wenden wir uns wieder zur Liebespflicht gegen die Lebenden, auf daß einst auch unser Andenken nicht untergehe, und zu dem Ewiglebenden richten wir Hand und Herz, Auge und Geist empor.

So sei gepriesen, großer Gott, von den Lippen der Unvollkommenen, wie im Reiche der vollkommenen Geister Dein Rame mit Ehrfurcht verkündet wird! Amen!

Sei gepriesen, Allgütiger, für das Leben, das Du uns auf Erden anweisest, wie für das ewige Geistesleben, dem mir entgegengehen! Amen!

Sei gepriesen, Allgütiger, für die Liebe, mit der Du dieses Leben schmückest, die in höherer Weise einst uns noch aufgehen wird! Amen!

Sei gepriesen, Allgütiger, für die theuren Anverwandten und Freunde, die Du uns hier geschenkt, deren Stand hier ruhet, deren Geist in Deinem Reiche sich erquickt. Amen!

Deine Gnade walte über ihnen und gebe ihnen freudiges Seelenheil, Deine Gnade walte über uns auch hienieden, bis wir eingehen in Dein ewiges Reich. Amen!

### Todtenfeier.

### הורכ מושחת

#### Gefang.

יְּיָ מְּהַרְאָּדֶם וַתֵּדְעֵהוּ בֶּן־אֶנוֹשׁ וַתְּחַשְּׁבֵהוּ אָדֶם לַהֶּבֶל דָמָה יָמִיו כְּצֵל עוֹבֵר: וַמְּחַפְּרֵהוּ מִעֵּט מֵצֵלֹהִים, וְכְבִיד וְהָדְּר תְּעַפְּרֵהוּ: כִּיּיְדַעְתִּי מְנֶת מְשִׁיבֵנִי, וּבֵית מוֹעד לְכְלֹּדְחִיוּרוּחַדאֵל עְשְׂתְנִי, וְנִשְׁמַת שַׁדִּי תְּחַיֵּנִי: וְיָשֹׁב הָעָפֶר עַל הָאָרֶץ כְּשֶׁהְיִּה הְבִיא צַלְטְנֶת לֹא־אִירָא רָע כִּי אַתָּה עִמְּדִי שִׁבְּטְה וּמִשְׁצַנְתְּהְ הַאָּה וְנַחֲטְנִי: אֲנִי בְּצֵדֶק אֶהְנָה פְּנֵיהְ אַשְׂבָּעָה בַהְקִיץ תּמוּנְתָה:

Herr! was ist der Mensch, daß Du Dich seiner annimmst? der Erbensohn, daß Du auf ihn achtest? Der Mensch einem Hauche gleich, seine Tage — dem Schatten, der dahinzieht! (Ps. 144, 3. 4.) Und Du haft ihn göttlichen Wesen wenig nachgesett, mit Wirde und Hoheit trönst Du ihn. (Ps. 8. 6.) Wohl weiß ich, Du führst zum Tode mich heim ins Sammelhaus für alles Lebende. (Hob 30, 23.) Doch Gottes Geist hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen belebet mich. (Hob 33, 4.) Und kehrt der Staub zur Erde zurück, wie er gewesen, so kehrt der Geist zu Gott zurück, der ihn gegeben. (Pred. Salom. 12, 7.) Und wall' ich auch im finstern Thale, nicht fürcht' ich Wöses! denn Du bist bei mir, Dein Stab und Deine Stüße, sie trösten mich. (Ps. 23, 3.) Ich werde in Tugend Dein Antlit schauen, erwachend mich frenen Deines Anblickes. (Ps. 17, 15.)

#### Der Rabbiner.

Unerforschlicher, großer Gott: In beinem Ebenbilde hast Du den Menschen geschaffen, ihm den Geist verliehen, welcher der Bollendung entgegenstrebt. Diese Erde aber hast Du ihm angewiesen, damit der Mensch auf ihr sich läutere und in Deinem Sinne wirke, und wenn Deine Weisheit es für gut findet, rufst Du ihn ab, und der Körper wird der Erde zurückgegeben. Doch der Geist ist ewig, er stirbt nicht; die Seele kehrt zu Dir zurück und lebt rein in Deinem Heiligthume. Lässest Du ja, Herr, keine Kraft vergeh'n, die Deinem großen Weltalle Du eingesenkt hast: wohl wechseln Formen und Gestalten, aber die Kraft, welche sie erzeugt und trägt, sie schafft und wirkt ewig. Und der menschliche Geist, diese wunderbar wirkende, unsichtbare Kraft, die uns denken lehrt, und Selbstbe-

wußtfein giebt, fie follte plöglich abgeschnitten werden? Rein, wir gagen nicht por bem Tobe, benn unfer edler Theil bauert fort; wir scheiben aus diefem Leben, um in ein befferes einzugehen. Wird auch manches Band. bas hienieden eng gefnüpft war, gelöft, dort oben werden wir uns wieber in Deinem Reiche vereinigen. Darum wollen wir auch heute mit Ruhe und Ergebung ber Lieben und Theuren gebenken, die uns vorangegangen find in die ewige Seimath; wir danken Dir, Serr, baß Du uns an ihrer Liebe erquidt haft, und die Erinnerung an ihr Wohlmollen gegen uns foll aus unfern Bergen nimmer schwinden. Co gebenfen die Rinder ber Treue und Singebung, mit der die Bileger und Suter ihrer Kindheit für fie bedacht und besorgt waren, wie fie für fie gelebt und gelitten haben, wie fie mit weisem Rathe, mit Lehre, Troft und Beispiel ihnen porangegangen find, fie in Deinen Wegen, Gott, - ge-Teitet, ihnen ihren Segen hinterlaffen haben, ber bis auf den heutigen Tag fich an ihnen bewährt. Es gebenten Gatten und Gattinnen bes, ach! ju fruh gelöften Bundes, ben fie por Dir, o Gott, gefchloffen haben, und ben sie heilig und treu gehütet hatten, so lange es Deiner Beisheit gefallen, fie in ber engften Gemeinfchaft bes Lebens bier gusammen weilen gu laffen. Die Erinnerung liebenber Bartlichfeit und treuer Innigfeit, an ber fie in den mannigfachen Lebensgeschicken feftgehalten, erfüllt ihnen noch beute erhebend und bergerquidend die Seele. Auch ber theuren Pfander gebenfen die Eltern, welche Du ihnen, o Gott, anvertraut battest. Sie batten an ihrer Freundlichkeit und dant

baren Liebe fich erquidt, in ihrer Entwickelung fich mit= perjungt und freudig ber Erfüllung ichoner Soffnungen burch fie in ber Zufunft entgegen gesehen, und wieber fteht heute bas Bild ber Frühvollendeten por bem Muge berer, benen fie vorangegangen find in die Ewiafeit. Wir gebenken, Berr, aller Männer und Frauen, tie mit freundlich milbem Blide auf uns geschaut haben. die durch ihre Liebe und geforbert, das Gotteslicht in uns angegundet, uns die Wahrheit haben erkennen laffen, uns im Glauben gestärft, die Sorgen bes Lebens uns erleichtert und unfere Bahn geebnet haben. Wir ehren und fegnen ihr Andenken in diefer Stunde; gieb, Gott. daß es auch an uns gesegnet fei, daß es ju allem Guten und Dir Wohlgefälligen uns erwede, uns ermuthige, uns Rraft und Ausbauer verleihe, daß ber Segen mit bem fie von uns geschieben, fich ju unferm Beile an uns bewähre, bag wir ihre Lehre und ihr Beifpiel in findlicher Erinnerung bewahren, ihr Werf forbern, ihren Ramen in Ehren halten, ihrer ftets murbig be= funden werden; auf daß fie aus Deinem Simmelreiche in Freundlichkeit auf uns herabschauen, die Segnungen bes Lebens für uns erbitten, wie wir für ihr ewiges Geelenheil beten!

Richt Alle sind vollendet in Dein Reich eingetreten, fein Frommer ist auf Erden, der nicht der Sünde Raum gäbe in seinem Herzen und in seinem Bandel. Doch Dein Erbarmen, herr, wird den Fehl ablöschen und dem schwachen Sterblichen eine gnadenvolle Versöhnung gewähren. Laß unsere Bitte für sie Erhörung bei Dir, barmherziger Gott, sinden! Biele auch sind frühr

zeitig von uns geschieden, ehe sie zur vollen Entwickelung gelangten, ehe sie durch ihr Wirken sich Deiner Gnade würdig machen konnten; nimm sie, die Schuldlosen, in Dein ewiges Reich auf! Sie haben die Prüfungen des Lebens nicht erfahren, aber Deine Huld wird sie bennoch dort beglücken. Uns aber, Allvater, wollest Du ein freudiges Wirken auf Erden verleihen, und wenn Du einst uns abrufest, so gieb uns Krast und Muth und eine gnadenvolle Aufnahme in die Ewigkeit. Amen! Amen!

#### Die Gemeinde in ftiller Undacht.

3d gebenke, Gott, vor Dir meiner Singeschiedenen - in inniger Liebe. Gedenke auch Du ihrer in einer anadenreichen Stunde. Gieb ihnen einen hellen, lichten Simmelsfig, daß ihre Seele eingebe jur ewigen Rube, gur emigen Freude, gur emigen Geligfeit, und fie ber Seanungen theilhaftig werben, die Du den Frommen und Gerechten haft verheißen als ihren Gotteslohn für alles irbifche Leib, bas fie erlitten, für all' ihr Gorgen, Streben und Bemühen. Gieb Frieden den Berklärten; laff' ihr innerftes Gehnen und Soffen und Bangen bei Dir Erhörung und Gewährung finden um des Glaubens und ber Liebe willen, mit ber fie find aus ber Welt gegangen. Erhore und verherrliche fie, Gott, in Deinem Simmelreiche, und lag auch mein Bitten und Beten erhöret fein, um ber innigen Liebe willen, mit ber ich meines Bergens Opfer Dir gelobe und bringe. Amen! Ihr, meine Theuren, ichauet aus eurem Simmel auf mich berab in Freundlichkeit und Liebe, fo wie ihr mich habt angeschaut in Freundlichkeit, bevor euch Gatt bat was mir und zu fich genommen. (Empfanget meinen Dank für eure väterliche und mutterliche Sorgfalt und Liebe und Treue, für eure Nachficht und Milbe, die ihr mir fo manniafach bewiesen. Bergebet mir, was ich an euch aus jugendlicher Unbesonnenheit je verschuldet und verfündigt habe.) Gebenfet meiner por Gott, betet für mich und für die Meinen alle, daß Gott mich schirme und bewahre vor jedem Leid. Und wenn ich felber berufen werde und eingehe in meine ewige Ruheftätte, bann moge eure Liebe mich empfangen, mich einführen und geleiten in bas Gottesreich ber Bahrheit und bes Friedens, auf daß ich Berföhnung und Bergebung finde für jede Gunde und Schwäche, und Erhörung und Gewährung finde für all' mein Bünfchen und Soffen. und mit euch der ewigen Geelenruhe und Freudigfeit theilhaftig werbe. Amen!

#### Der Rabbiner.

מָח רַב מוּכָה אֲשׁר צְפַנְתְּ לִירֵאֶיהְ - פְּצַלְתְּ לְחוֹסִים בְּצֵל פָּנְפֶיהְ יָחֱסִיוּן - וִרְנִיוּן מִנְּשֶׁן בֵיתָה - וְנָחֵל צְדְנָיהְ בְּצֵל פָּנְפֶיהְ יָחֱסִיוּן - וִרְנִיוּן מִנְּשֶׁן בֵיתָה - וְנָחֵל צְדְנָיהְ מְשִׁבְּכוֹתְם בְּבְבוֹד וִרְנִנוּ עַלְ מִשְׁבְּכוֹתְם בְּבְּבוֹד וִרְנִנוּ עַלְ מִשְׁבְּכוֹתְם יִ

Wie groß ist Dein Gut, das Du bewahret Deinen Frommen, das Du wirfst denen, die auf Dich verstrauen, vor den Menschen! Wie werth ist Deine Gnade, Gott! in dem Schatten Deiner Flügel bergen sich die Erbensöhne. Sie werden satt vom Mahle Deines

אַשְּׁרֵי אָדָם טָצָא חָכְטָה- וְאָדָם יָפָּיק תְּבוּנְהּ: שׁׁבֶּר חַחֵן וְהָבֶל חִיּוֹפִי: אִשְׁה וִרְאַת וְיָ הִיא שֶׁבֶּר חַחֵן וְהָבֶל חִיּוֹפִי: אִשְׁה וִרְאַת וְיָ הִיא מִתְהַלָּל: תְּנוּ לָה מִפְּרִי יָדֶיהְ וִיהַלָּלוּהְ בַשְּׁעָרִים מִעַשֶּׂיה:

מְנוּחָה נְכוֹנְה תַּחַת פַּנְפֵּי הַשְּׁכִינְה בְּמַצְלֵּת קְּדוֹשִׁים וּטְהוֹרִים- בְּזוֹהַר הְרָקִיצִ מְאִירִים וּמִזְהִירִים. וְהַמְּלָה וַחֲנִינָה- מִלּפְנִי שׁוֹבֵן מְעוֹנְה- וְהַלֶּךְבִּת נָשׁע. הָעוֹלֶם הַבָּא- שָׁם תְּהֵא מְנַת וִישִׁיבַת נַפְּשׁוֹר. הָנִלְלָם הַבָּא- שָׁם תְּהֵא מְנַת וִישִׁיבַת נַפְּשׁוֹר.

Hauses: Du tränkest sie aus dem Strome Deiner Wonne. Es freuen sich die Frommen in Ehren, sie lobsingen auf ihrem Lager. Heil dem Manne, der Weisheit sindet, dem Menschen, der Einsicht verkündet! Besser ist guter Ruf als köstlich Del, der Tag des Todes besser benn der der Geburt.

Unmuth ist trügerisch, Schönheit eitel, ein gottesfürchtig Weib wird gerühmet! Gebet ihm von seiner Hande Frucht; an den Thoren preisen es seine Werke.

Sichere Ruhe ist im Schute der Borsehung, im Kreise der Heiligen und Reinen, die in himmlischer Klarheit seuchten; dort ist Bergebung für Sünden, Bergehen fern und Heil nahe. Erbarmen und Swide

הַנְּלֶבְיִ יְשִׂרְצֵל הַשִּׁוֹכְבוֹת עִשְּׁהָן - וְבֵּן יְהָי רְצוֹן וְנִאִּמֵר הַנְּתִּי יְשִׂרְצֵל הַשִּׁרְבוֹת עִשְּׁהָן - וְבֵּן יְהָי רְצוֹן וְנִאִּמִים וְהַנִּמְים וְלָּצְשִׁן רוּחַ יְנְ הַנִּמְים וְלָצְשִׁן רוּחַ יְנְ הִנְּמִים וְלָבִי הַמְּלְכִים בְּרַחֲמִיוֹ יְנְ הְּנִיהִם יְלָבִי הַמְּלְכִים בְּרַחֲמִיוֹ - יְחִים יְלְּתָה עְלִיהֶם וְצִּלֵיהָן הַשְּׁלוֹם וְעַל מִשְׁכְּבָם יִמִשְׁבְּוֹ יְלָבְּבֵּר בְּהַיִּהְן בְּצְלֹיה הַעְּלְכִים בְּרַחֲמִיוֹ - יְחִים יְלָּתְ מְּלְכֵים וְבִּלְיהָן בְּצְלֹיה וְעָל מִשְׁכְּבוֹית יִשְׂרָצֵל בְּמְיִם וְצְלֵבְּבְּר בְּהֵייִם וְבְּלְּבְּיִם וְנִילְבְּבְּר בְּהֵיִם וְנִבְּלְיהָן הְשְׁלוֹם וְעַל מִשְׁכְּבוֹי הִנְּשְׁבְּוֹיִ יְמִיּבְּלוֹים וְעַל מִשְׁכְּבוֹי הִישְׁבְּבְּן בְּהִייִם וְצְּבְּלִיהָן הַשְּׁלוֹם וְעַל מִשְׁכְּבוֹי הִנְּלְבְּבִּר בְּהֵיִם וְנִבְּלְיהִם וְנִבְּלְּבְּבִי הִשְּׁבְּוֹים וְעֵל מְשְׁכְּבוֹי הִנְּשְׁבְּבוֹים וְתְּבְּבְּיִם וְבְּבְּבְּיִם וְנִבְּלְּבְּבִי הִשְּׁבְּוֹים וְעָל מְשְׁכְּבוֹ הִשְּׁבְּוֹים וְנָבְּלְבְּבִי הִשְּׁבְּוֹים וְעֵל מְשְׁכְּבוֹ הְשְּבְּיוֹם וְנִלְּהְיִם וְנִבְּיִם בְּבְּיוֹים וְבְּבְּיוֹם וְבְּבְיוֹם וְבְּבְּוֹים וְנִבְּיִם הְּבְּבְיוֹים וְנִבְּבְּיוֹם וְבְבְּבְּיוֹם וְבְּבְּיוֹים וְבְּבְּבְּיוֹם וְבְּבְּיוֹ הְבָּבְּיִם וְבְּבְּיוֹם וְבְּבְּיוֹ הְבְּבְּיוֹם וְבְּבְּיוֹם וְבְּבְּיוֹם וְבְבְּיוֹם וְבְּבְיוֹם וְבְבּוֹתְם וְבִּבְיוֹם בְּבְּיוֹם וְבְבִּיוֹם וְבְּשִּבְּיוֹם וְבְּבְּבְיוֹים בְּבְּבְיוֹים וְבְבּיוֹם בְּבְּבְיוֹם וְבְבּיוֹם וְבְבּוֹים בְּבְּבוֹיוֹם וְבִּבְיים בְּבְבְּבִיים וְבָבְּעִבְּיוֹם וְבְבּבּיים וְבָּבְיִים בְּבְּבִיים וְבְבּיוֹים בְּבְּבְיוֹם וְבִּבּיוֹם בְּבְבְּיוֹבְיוֹים בְּבְּבְיוֹם וְבִּים בְּבְּבְיוֹם בְּבְּיוֹם בְּבְּבְּיוֹם בְּבְּבוֹיוֹם וְבְּבְיוֹבְיוֹם בְּבְּבְּיוֹם בְּבְּבְּבְּבוֹים בְּבְּבוֹבְיוֹם וְבְּבְּבְּיבְים בְּבְּבְּיוֹם בְּבְּבְיוֹם בְּבְבוֹים בְּבְּבוֹים וְבְבּוּבְים וְבְּבְּים בְּבְּבְּבְּבְים בְּבְּבְיוֹם בְּבְיבוֹם בְּבְּבוֹים בְּבְּבְיבוֹם בְּבְּבְים בְּבְּבְבוֹם בְּבְּבוּבְיבוֹים בְּבְבוֹים בְּבְבוֹים בְּבְּבְים בְּבְבְּבְּבוֹם בְּבְבוֹם בְּבְּבוֹם וּבְּבוֹם בְּבְבוֹם בְּבְבוֹם בְּבְּבְבוֹם בְּבְב

beim Hochthronenden, und dort ewiges Leben! Dort sei auch der Antheil der würdigen Bäter und Mütter, Gatten und Gattinnen, Brüder und Schwestern, Söhne und Töchter und aller Berwandten der hier in Andacht Bersammelten, die heimgegangen sind zu ihren Bätern; der Gottesgeist leite sie im Paradiese! Der Allerbarmer lasse Seine Gnade über ihnen walten, berge sie in Seinem sichern Schutze, daß sie die Freude in Gott schauen! Der Friede geseite sie, und auf ihrer Ruhestätte sei Friede, wie es heißt: Der Friede kommt, es ruht auf seinem Lager, der grade wandelte. So mögen sie und alle Frommen in Seligkeit ruhen. Amen!

Wer ein göttlich Leben führt und bes Mamens

בְּל יִשְּׂרָאֵל יֵשׁ לְּחָם הֵלֶּלְ כְעוֹלָם הַבָּא - שֶׁנָּאָמֵר ועַמֵּךְ בַּלְּם צַּדִּילִים - לְעוֹלֶם יִירְשׁוּ אָרֶץ: אַשְׁרֵי מִי שֶׁצְמְלוֹ בתּוֹרָה - וְעשׁׁה נַחַת רוּחַ לְיוֹצְרוֹ - נְּדַל בַּשֶׁם טוֹב - וְנִפְּטֵר בְּשׁם טוֹב מִן הְעוֹלֶם: וְעָלֶיוּ אַמר שְׁלֹמֹה בְּחְכַמְתוֹ - טוֹב שֵׁם מִשָּׁמֶן טוֹב וְיוֹם הַפְּנֶת מִיוֹם הָוְלֶדוֹ: לְמוֹד תּוֹרָה הַרְבֶּה - וְיִתְּנוּ לְהָּ שְׂכְר הַרְבֶּה - וְדֵע מַתַּוּן שְׂכְרָם שֶׁל צַדִּיקִים לֻעְתִיד לבא:

Der Rabbiner und fammtliche Leibtragende.

יַתְבָּדַל וְיִתְקַדַשׁ שְׁמֵה רַבָּא בְּעָלְמָא הִי־בָרָא

Frael sich würdig erweist, wird des ewigen Lebens theilhaft, wie es heißt: Wenn das Bolk gerecht und fromm ist, dann nimmt es das Land der Ewigkeit in Besig. Heil dem, der nach Gotteslehre trachtet, seinem Schöpfer wohlgefällig wirkt, an gutem Namen wächst, mit gutem Namen stirbt; von ihm gilt der weise Spruch: besser guter Auf als köstlich Del und der Todestag besser denn der der Geburt. Strebe fort zu Vervollskommung, der Lohn im Jenseits wird nicht ausbleiben.

### Der Rabbiner und fammtliche Leidtragenbe.

Co fei gepriefen, großer Gott (Gemeinde: Amen!), von ben Lippen ber Unvollfommenen, wie im

לְבֶּלֶּמֶא הַאֲּמֶירָן בְּעָלְמָא וְאִמֶּרוּ אָמֵן! לְבֵּלֶּא (וּלְבֵלָא) מִן כּל בִּרְכָּתָא וְשִׁירָתְא הְּשְׁבָּחְ עָלְמֵי עָלְמֵיָא יְנָתְּלָפְ וּלְבָּלָמֵי עָלְמֵיָא יְנִתְּכִּלָּא וּבְּוְמֵן קְרִיב וְאמְרוּ אָמֵן! יְהֵא שְׁמֵה רַבָּא מְבְרַךְ לְעָלֶם וּלְעָלְמֵי עָלְמֵיִא בְּרִיךְ הוּא יְהָבָּרָ וְיִתְּכִּלָּא וְיִנְתְּפָאֵר וְיִתְּרוֹמֵה וְיִתְנַפֵּא וְיִתְּפַּאֵר וְיִתְּכִּלָּא וְּבְּוְמֵן קְרִיב וְאמִן! וְנְתְּבַּלָּא וְּבְּלָמָא וְאִמְרוּ אָמֵן!

יָהֵא שְׁלְמָא רַבָּא מִן־שְׁמֵיּיִא וְחַיִּים עָלֵינוּ וְעַל בַל־יִשְׂרָאֵל וְאִמְרוּ אָמֵן:

עשה שָלוֹם בִּמְרוֹמִיו הוּא יַצְשָּׁה שָׁלוֹם עָלֵינוּ וַעַל־בַּל־יִשִּׂרָאֵל וָאִמְרוּ אָמֵן:

Reiche ber vollkommenen Geister Dein Name mit Chr= furcht verfündet wird!

Gemeinde: Amen! Dein Name sei gepriesen bier und bort!

Sei gepriesen, Allgütiger (Gemeinde: Preis 3hm!), für das Leben, das Du uns auf Erden ans weisest, wie für das ewige Geistesleben, dem wir entsgegengehen! (Gemeinde: Amen!)

Sei gepriesen, Allgütiger, für die Liebe, mit der Du dieses Leben schmückest, für die theuren Anverwandten und Freunde, die Du uns hier geschentt, deren Geist nun in Deinem Reiche sich erquickt! (Gemeinde: Amen!)

### Gefang.

לְכֵן שָּׁמֵח לִבִּי וַיְגֶל בְּבוֹדִי, אַף בְּשָׁרִי יִשְׁבּוֹן בְּבַטַח:

פי לא תַצַּוֹב נַפְשִׁי לְשָׁאוֹל, לא תָתֵּן חֲסִידָה בָּרָאוֹת שָׁחַת:

תּוֹדִיצֵנִי אֹרָח הַיִּים שֹבֵע שְּׂמְחוֹת אֶת פְּנֵיף בימוֹת בּיִמִינָךְ נַצַּח:

Deine Gnade walte über ihnen und gebe ihnen freudiges Seelenheil, Deine Gnade walte über uns hienieden, dis wir einst zu ihnen eingehen in Dein ewiges Reich! (Gemeinde: Amen.)

### Gefang.

Darum freut sich mein Herz, ist fröhlich meine Seele, auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Denn nicht überlässest Du meine Seele der Gruft, lässest Deinen Frommen nicht Verwesung schauen. Du zeigst mir an den Pfad des Lebens, Fülle der Freuden vor Deinem Angesichte. Lieblichkeit zu Deiner Rechten ewiglich. (Pf. 16, 9—11.)



# Verlag von Wilh. Jacobsohn & Co.

### Carling the AND the arthur Sue

## Ifraelitisches Gebetbuch

### für die öffentliche Andacht des ganzen Jahres,

gearbeitet (und mit einer deutschen Nebersetung, beutschen Gebet- und Gesang-Ginlagen versehen) von

### Dr. M. Joël,

Rabbiner ber ifraelitifden Gemeinde ju Breslau. 2. Auflage, 1888.

2 ftarfe Banbe. Sehr elegant gebunden in Futteral.

--- Freis 12 Mk. P--

# Siddur,

# Das Gebetbuch der Israeliten,

mit vollständigem, sorgfältig durchgesehenem hebr. Terte. Neu deutsch übersetzt und erläutert von

### = Dr. Michael Bachs. ==

Auf Druckpapier, brosch. 2,40 Mf., eleg. Lwbb. 3,50 Mf., in eleg. Lwbb. mit Golbschnitt 4 Mf.

Auf Belinpapier, in eleg. Lwbb. mit Goldschnitt 5 Wf. in Sammtband 10 Mf. und 14 Wf.

# Perlag von Wilh. Jacobsohn & Co. Breslan.

### ্ৰতাপ্ৰতিত

### Machsor, Festgebete der Israeliten.

mit vollständigem, sorgfältig durchgesehenem hebr. Texte. Neu deutsch übersept und erläutert von

### Dr. Michael Sachs.

## Besondere Ausgaben für Dentschen und Bolnischen Ritus.

9 Thic. Auf Druckpapier Preis 14 Mt., auf Belinpapier Mt. 17,50

Apart: Theil I—IV enth. Rosch Saschanah und Jom Kippur:

Druckpapier Preis brosch. 6 M., in 2 Ewbben. M. 7,40; in 4 Ewbben. M. 8,80; in 2 Ewbben. mit Goldschnitt M. 8,40; in 4 Ewbben. mit Goldschnitt M. 10,80; Belinpapier brosch. M. 7,50; in 4 Ewbben. mit Goldschnitt M. 12,30.

Theil V—IX enth. Succoth, Peisach und Schabnoth: Druckpapier Preis 8 M., in 3 Lwbben. M. 10,10; in 5 Lwbben. M. 11,50; in 3 Lwbben. mit Goldschnitt M. 11,60; in 5 Lwbben. mit Goldschnitt M. 14,00, Belimpapier brosch. 10 M., in 5 Lwbben. mit Goldschnitt M. 16,00.

Die Ginbande find danerhaft und folib.

El. Chesto Bucheruderei, Bredian, Baller, 14 n.

.

r

•

.

.



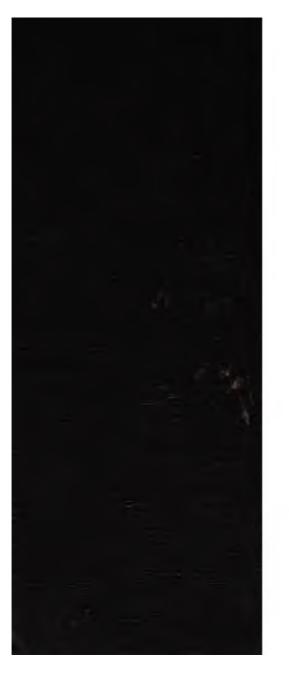